

## BEITRÄGE ZUR QUELLENKUNDE

DER

# ALTDEUTSCHEN LITERATUR.



# BEITRÄGE ZUR QUELLENKUNDE

DER

# ALTDEUTSCHEN LITERATUR

VON

### KARL BARTSOIL

STRASSBURG. VERLAG VON KARL J. TRÜBNER. 1886.

### VORWORT.

Seit einer Reihe von Jahren gehe ich mit dem Plane einer 'Quellenkunde der altdeutschen Poesie' um, welche ein Verzeichniss sämmtlicher uns erhaltener poetischer Denkmäler in deutscher Sprache bis zum Jahre 1500 umfassen soll, mit Angabe sämmtlicher Handschriften und Fragmente, sowie der Orte, an denen etwas davon gedruckt ist. Ich glaube annehmen zu dürfen, dass eine solche Arbeit den Fachgenossen willkommen sein wird. Als Vorläufer sende ich dies Schriftchen voraus und verbinde damit die Bitte, namentlich an die Vorstände von Bibliotheken, mich auf handschriftliches Material in weniger bekannten Bibliotheken aufmerksam zu machen. Meine Absicht bei dieser Schrift war, theils unedirte Sachen zu liefern, theils zu schon herausgegebenen unbekanntes Material zu erschliessen, endlich auch nach neuer Prüfung oder Vergleichung bereits benutzter Quellen die Kritik unserer altdeutschen Denkmäler zu fördern. Probe eines Verzeichnisses, von der jedoch ein paar bestimmte Gattungen kleinerer Denkmäler ausgeschlossen sind, veröffentliche ich einen Theil des A. Indem ich die noch nicht edirten Stücke darch ein Sternehen hervorhebe, wird man leicht übersehen, wie viel noch in Handschriften verborgen ist.

Heidelberg, im Juni 1885.



## INHALT.

|                                            |    |     |     |     |    |    |  | Seite. |
|--------------------------------------------|----|-----|-----|-----|----|----|--|--------|
| Zu Wernhers María 🦙                        |    |     |     |     |    |    |  | 1      |
| L Die Heidelberger Bruchstücke             |    |     |     | 191 |    |    |  | 1      |
| H. Das Münchener Bruchstück G              |    |     |     |     |    |    |  | 58     |
| Zur Kritik von Flore und Blanscheflür      |    |     |     |     |    |    |  | 60     |
| Zum Weinschwelg                            |    |     |     |     |    | ,  |  | 87     |
| Zu Volmars Steinbuch                       |    |     |     |     |    |    |  | 95     |
| Zu Bertholds Predigten                     |    |     |     |     |    |    |  | 107    |
| Zum Engelhard                              |    |     |     |     |    |    |  | 157    |
| Bruchstück eines geistlichen Lehrgedichtes |    |     |     |     |    |    |  | 168    |
| Gereimte Vorrede zu einem Kräuterbuche     |    |     |     |     |    |    |  | 171    |
| Ritterpreis                                |    |     |     |     |    |    |  | 176    |
| Zu den Handschriften des Väterbuches       |    |     |     |     |    |    |  | 196    |
| Bruchstücke von Heinrichs von Neuenstadt   | Ge | tte | . 2 | Zul | an | ťŧ |  | 207    |
| Bruchstücke aus dem Renner                 |    |     |     |     |    |    |  | 229    |
| I. Idsteiner Fragment                      |    |     |     |     |    |    |  | 229    |
| H. Wernigeroder Bruchstück                 |    |     |     |     |    |    |  | 233    |
| Der Tugenden Kranz                         |    |     |     |     |    |    |  | 246    |
| Zum König vom Odenwalde                    |    |     |     |     |    |    |  | 263    |
| Spruchverse der Tugenden und Laster .      |    |     |     |     |    |    |  | 268    |
| Ein Baseler Meistergesangbuch              |    |     |     |     |    |    |  | 275    |
| Deutsches Kyrieleison                      |    |     |     |     |    |    |  | 302    |
| Volkslieder                                |    |     |     |     |    |    |  | 305    |
| Lieder der Mystiker                        |    |     |     |     |    |    |  | 311    |
| Eine Strassburger Sammelhandschrift        |    |     |     |     |    |    |  | 334    |
| Bruchstück eines Dramas                    |    |     |     |     |    |    |  | 355    |
| Verzeichniss altdeutscher Gedichte. A- AL  |    |     |     |     |    |    |  | 359    |
| Nachtrag zn 8, 168-170                     |    |     |     |     |    |    |  | 386    |
| Register                                   |    |     |     |     |    |    |  | 387    |

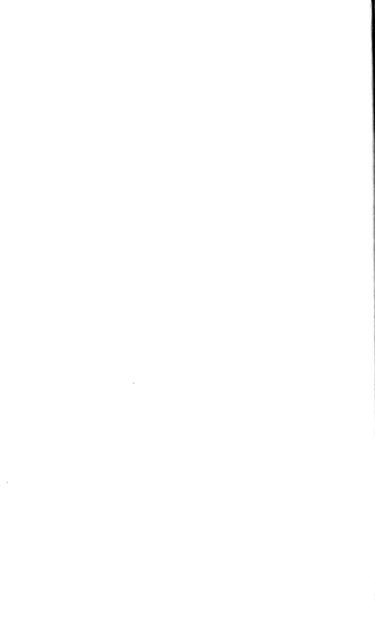

### ZU WERNHERS MARIA.

I.

#### DIE HEIDELBERGER BRUCHSTÜCKE.

Die in meinem Besitze befindlichen Bruchstücke einer Handschrift von Wernhers Maria sind allerdings in Feifaliks Ausgabe für die Lesarten bereits benutzt worden; aber bei der seltsamen Gestaltung des Feifalik'sehen Textes, der auf der Umarbeitung in der Wiener Handschrift beruht, stehen die besseren Lesarten von C und D (der Berliner Handschrift) im Anhange statt im Texte, dazu an zwei versehiedenen Stellen, so dass man ein Bild von der Ueberlieferung nur schwer bekommt. Da eine kritische Ausgabe des Gedichtes noch immer aussteht, so scheint mir der Abdruck einer Handschrift gerechtfertigt, deren Text zwar auch von Entstellung und Umarbeitung nicht frei ist, aber doch dem Originale näher steht als der Feifalik'sche und der der Berliner Handschrift. Ich nenne meine Bruchstücke die Heidelberger, weil ich die Absieht habe dieselben später der hiesigen Bibliothek zu übergeben.

Ich schicke eine Uebersicht der erhaltenen handschriftlichen Quellen voraus.

#### I. VOLLSTÄNDIGE HANDSCHRIFTEN.

Berliner königl, Bibliothek, Ms. Germ. 80, 109, 91
 Blätter, Ende des 12. Jahrhunderts; mit 85 Miniaturen.
 Bartsch, K., Beitr, z. Quellenk, d. altd. Literatur.

Heranszegeben von F. W. Ötter (Nürnberg und Altdorf 1802, 8.) mit Nachbildungen von sechs Miniaturbildern; besser und genauer von H. Hoffmann in seinen Fundgruben 2, 147 bis 212. Neu vergliehen von Feifalik für seine Ausgabe. Die H., beicht mit V. 1882 F. ab. Von Feifalik bezeichnet: D.

2. Wien, Archiv des deutschen Ordens, klein Quart, 103 Blätter, von denen 9° 74° das Marienleben enthalten. 13. Jahrhundert. Herausgegeben von J. Feifalik (Wien 1860); vgl. dazu meine Recension, Germania 6, 117—123. Von Feifalik bezeichnet: A.

#### IL BRUCHSTÜCKE.

- 1. München, 'Docens Fragment', 1 Pergamentblatt aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Abgedruckt in Arctins Beiträgen 7, 119-124, in Docens Miscellaneen 2, 103-108, und danach in Hoffmanns Fundgruben 2, 213 bis 214 und in Wackernagels altd. LB5, 227-230. Das seit 1833 für verloren geltende Bruchstück wurde von F. Keinz wieder aufgefunden und nebst Bemerkungen über das Alter und Textberichtigungen besprochen in den Münchener Sitzungsberichten 1869, 11, 295-298 (vgl. auch 302 f.) Von Feifalik bezeichnet: B.
- 2. Nürnberg, Bibliothek des germanischen Museums, ein Pergamentblatt in kl. Octav, noch aus dem 12. Jahrhundert. Von mir herausgegeben im Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit 1862, Sp. 112 115, jedoch, da mir keine Correctur zuging, mit mehreren Druckfehlern, die ich hier herichtige. V. 11 l. dr. 29 mannen. 83 Punkt nach ê. 81 niht. 86 sibenstent. 92 deme.
- Augsburg, Stadtbibliothek, 4 Pergamentblätter in Hochquart, vielleicht noch aus dem 12. Jahrhundert. Herausgegeben von B. Greiff in Pfeiffers Germania 7, 305 – 330.
- 4. Die Bruchstücke der von Feifalik mit C bezeichneten Handschrift. Dieselben befinden sieh:
- a) in Karlsruhe, Hofblibliothek, vier Pergamentblätter in Octav, 14. (nicht wie Mone und ich früher angegeben, 13.) Jahrhundert. Sie stammen, wie die Aufschrift 'iste liber

est fratrum predicatorum in Nurenbergal zeigt, aus dem Predigerkloster in Nürnberg- und waren auf die Deckel der Handschrift Nr. 71 des Klosters S. Peter im Schwarzwald aufgeklebt. Die Handschrift kaufte 1781 der Abt von S. Peter, Philippus Jacobus, der viele Bücher aus Nürnberg erwarb. Herausgegeben, aber in unrichtiger Folge, von F. J. Mone im Anzeiger für Kunde des deutschen Mittelalters 7 (1837), Sp. 156 – 164. Jeh habe 1862 die Blätter verglichen und führe her die Abweichungen von Mones Druck, auch die unb deutenderen, selbst einige Abkürzungen au.

V. 3 d stant. 28 burden. 30 ma . . | in. 36 heeze. 38 ivn. 51 begonde. 67 genese. 70 zu. 71 begink 93 krumuw, 104 f. begreif, refiden. 106 di flucht, 107 eu machté, 126 rnd, 126 d'Inste, 131 entsamet, 140 schutte, 150 kunftigen. 166 sichtumes, 169 vechte, 191 das nach di abgeschnittene Wort am Schluss der Zeile begann mit einem g, dessen Anfang noch sichtbar ist, wahrscheinlich grimmen. 203 doch er . . . . | te in grozlichen, 205 von dem auf g folgenden Bucustaben (r) ist noch ein Theil; sichtbar. 207 di. 211 aud. 215 tribu | 224 nach y noch Rest eines Buchstabens: rugi | 235 dec - wr den, Am Schlusse der Zeile, wie der übrigen ein Wort abgeschnitten: 1. der arme 240 ri : , i noch erhalten. 242 von m in millen nur halten. 247 das e von lufte erhalten. 250 el von swebil erhalten. 252 ... um' anen. 254 ... egine. 256 di gemalalen, d noch zu erkennen. 275 ( )r. 278 di. 289 suftzen. 314 brengē. 323 wache 331 ( )o, also Do, nicht Hi. 333 der vor ster stehende Buchstabe war kein o, sondern was so aussicht war Rest des  $\mu_s$  es stand  $\mu$ ster, wie auch 341 steht. 339 vor in Rest eines k, also von truk. 343 marterie, 350 n lit, 357 i nicht sieher, 368 vor wol scheint o zu stehen, also wahrscheinlich so, i

b) in Heidelberg in meinem Besitze; eine ausführliche

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> In einer andern Hambschrift von S, Peter fand ich drei Streifchen einer alten Freidank-Handschrift (13, Jahrh.). Das eine beginnt mit 166, 21—22, ein anderes mit 168, 3 · 1 wo in 4 behahrt — AMNO a steht.

Beschreibung habe ich in Feifaliks Ausgabe S. IX--XI gegeben.

- c) in München, ein Doppelblatt. Herausgegeben von Fr. Keinz a. a. O. S. 298-305. Von Keinz bezeichnet mit E; doch bedarf es einer besonderen Bezeichnung nicht, da die Fragmente zu der als C bezeichneten Handschrift gehören. Sie bildeten Blatt 10 und 15 der Handschrift.
- 5. München, zwei Pergamentstückehen, die das obere und untere Drittel eines Octavblattes, Ende des 13. Jahrhunderts bildeten. Von Schmeller aufgefunden, wurden sie als zu Wernhers Gedichte gehörig von F. Keinz erkannt, und Mitteilung über sie a. a. O. S. 305 307 gemacht. Ich bezeichne sie mit G. Abdruck folgt unter II. Sämmtliche in München befindliche Bruchstücke (1, 4°, 5) sind unter der Bezeichnung egm. 5249 Nr. 2 vereinigt.

1ch lasse nun noch eine Uebersicht der in den Bruchstücken erhaltenen Reste des Gedichtes folgen und bezeichne die Fragmente wie folgt:

> 1 = B, 3 = F,  $4^b = C^b$ . 2 = E,  $4^a = C^a$ ,  $4^c = C^c$ , 5 = G, Fundgruben Feifalik G = 147, 1-141 - 26G = 147, 24-148, 1344 - 87G = 148, 22 - 32102 - 120= 148, 37 - 150, 21130 - 240= 152, 14-155, 39364 - 622= 152, 32-155, 7398 - 564F = 158, 1 159, 27 775 - 909= 158, 21-159, 19813-887 = 159, 19 - 160, 27887 - 965 $C^6 = 160, 27 - 164, 35$ 965 - 1254В = 163, 40 - 165, 91189 - 1289C = 164, 36, 165, 291255 - 1328= 165, 30-166, 39 (14 1329 - 1408Ch == 170, 30-31 1647 - 1650C\* · 171, 8-9 1685 - 87(15) = 171, 32 = 351722 - 26Co = 172, 14-17 1760 - 64

| Fundgruben                     | Feifalik    |
|--------------------------------|-------------|
| $C^b = 175, 35 - 177, 9$       | 1993 - 2069 |
| $C^b = 177, 17 - 20$           | 2079 - 89   |
| $C^b = 177, 33 - 35$           | 2113 - 17   |
| $C^b = 177, 39-178, 2$         | 2128 - 35   |
| $C^b = 178, 15 - 16$           | 2161 - 65   |
| $C^b = 179, 26 - 30$           | 2245 - 75   |
| C <sup>b</sup> = abweichend    | 2277 - 85   |
| $C^b = 180, 27-29$             | 2288 - 2306 |
| $C^b = 180, 36-41$             | 2315 - 22   |
| $C^b = 180, 43-181, 10$        | 2325 - 47   |
| $C^b = 181, 18-23$             | 2358 - 68   |
| $C^b = 181, 24 - 35$           | 2371 - 87   |
| $C^b = 182, 45$                | 2470 - 74   |
| $C^b = 183, 7-8$               | 2494 - 98   |
| $C^{\circ} = 183, 15-18$       | 2509 - 16   |
| $C^b = 183, 21 - 187, 16$      | 2539 - 2782 |
| $C^b = 187, 33 - 34$           | 2816 - 20   |
| $C^b = (188, 13-16)$           | 2852 - 56   |
| $C^b = 188, 38-40$             | 2889 - 92   |
| $C^b = 189, 18-192, 35$        | 2930 - 3128 |
| E = 189, 18-190, 33            | 2933 - 3006 |
| $C^b = 196, 19-198, 11$        | 3361 - 3498 |
| $C^a = 211$ , 18—Schluss von D | 4455 - 4572 |
| $C^a = fehlt$                  | 4641 - 4850 |
|                                |             |

Nur für wenige Stücke liegen daher, wie man sieht, vier Handschriften vor, für eine beträchtliche Anzahl aber drei.

Ich gebe nun einen Abdruck meiner Bruchstücke. Abkürzungen habe ich beibehalten, den Schluss der Zeilen durch einen Strich, Ergänzungen durch Cursivdruck bezeichnet. Die Blattzahl bezeichnet die Zahl, welche das Blatt in der vollständigen Handschrift eingenommen hat. Links habe ich die Zählung des Textes von D (Fundgruben), rechts die von A (Feifalik) beigefügt.

| Fund.r.<br>152 2 | (4° ande,                                                | F.<br>398 |
|------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 33               | daz er daz selbe schelten                                |           |
|                  | mit ubele wolte gellten:                                 | 400       |
| .31              | er enwolte ouch nicht mere                               |           |
|                  | wid in sin hus kere                                      |           |
| خخ               | and wolte sich vor leide                                 |           |
|                  | von sime wibe scheilde,                                  |           |
| 36               | von siner wunnenclich eronen.                            | 405       |
|                  | in einer wustunge wolte er wonen,                        |           |
| .15              | 10 in einer wuste verre.                                 |           |
|                  | do hiz ouch in der herre                                 |           |
| 39               | alliz sin vihe dar triben                                |           |
|                  | und wolte i da bliben.                                   | 410       |
| 1 )              | des vihe wuchers wolte er leben,                         |           |
|                  | zehe <i>nten</i>   und almusen geben                     |           |
| 11               | michels baz danne e.                                     |           |
|                  | vil veste wesen an siner e,                              |           |
| 153. i           | an nichte sich v'sumen.                                  | 415       |
|                  | clagen   und kummeren                                    |           |
| 5                | 20 in der mensclichen brod,                              | 418       |
| 3                | daz die we <i>rlt</i>   anders nicht enist               |           |
|                  | wanne gestuppe und mist                                  |           |
| 4                | and ein schade der gar v'windet,                         |           |
|                  | so sich di sele enpindet                                 |           |
| ā                | 25 von meuschelicher zarge:                              |           |
|                  | so zergent ouch alle rro wden mit arge.                  |           |
| 7                | Alexander anno description                               | 410       |
| '                | Als vrouwe anna daz v'nam,<br>daz ioachim ir m <i>an</i> | 419       |
| _                | so sere was gelei <sup>d</sup> got,                      | 420       |
|                  | o do wer ir liber der tot.                               |           |
| 9                |                                                          |           |
| **               | daz vil   wunnencliche wip                               |           |
|                  | herte hilt si den lip.                                   |           |

|         | 1                                       |      |
|---------|-----------------------------------------|------|
| Fundge. |                                         | F.   |
| 10      | daz er ir   het entwichen,              | 425  |
|         | daz was ur clage michel,                | 426  |
| 11      | 35 und so ver re was genarn.            |      |
|         | si trut nicht bewarn                    |      |
| 1.2     | ir hiwis $h \downarrow 	ext{daheime}$ . |      |
|         | dar umme was ir vil leide,              |      |
|         | daz si uffe der verden                  | 427  |
|         | no scholte witebe w'den                 |      |
|         | bi lebendingem man.                     |      |
| 18      | si muste erbleichen dan.                | 430  |
| 19      | ir schone wart v'derbet.                |      |
|         | (4) alle ir vreude wart d'schreket,     | 432  |
|         | o ir iam' wart derwek,et.               |      |
| 20      | di hende hub si hohe                    | 4.53 |
|         | gein der phabize vrone,                 |      |
|         | gein   dem himelriche.                  | 435  |
| 21      | si sprach vil tugentliche               |      |
|         | o ouwe du gewaltiger got,               |      |
|         | mine vil innencliche not                |      |
| 23      | geruche   zu bekennen.                  |      |
|         | io enmak ich nicht gewenken,            | 440  |
| 24      | ich mûz liden waz du wilt.              |      |
|         | 55 io hab ich augst uil.                |      |
| 25      | wa mocht ich raste vinden?              |      |
|         | do du mir an den kin <i>den</i>         |      |
|         | keine vreude nie gezebe,                | 445  |
|         | daz du mir bel <i>neme.</i>             |      |
|         | 6) h're also gute,                      |      |
|         | mit sulchem ungemute.                   |      |
| 29      | waz du wilt, daz muz erge.              |      |
|         | di totun heizstu uf ste,                | 450  |
| 30      | di armen machs tu riche,                |      |
|         | es in selben ungeliche,                 |      |
| 31      | di richen lestu vallen:                 |      |
|         | des muzen si dir alle                   |      |
| 32      | grozer meisterschefte iehen.            | 155  |
|         | wo dine ougen geruchen se hen.          |      |
| 34      | to daz ist guedikeit mer                |      |

| Cad r  |         | to the first two miles          |   | F.<br>458 |
|--------|---------|---------------------------------|---|-----------|
|        |         | danne griz in dem m',           | • | 100       |
|        |         | diner gûte manikvalde           |   |           |
| 35     |         | me danne zwige in dem   walde   |   |           |
|        |         | mugen gesin                     |   |           |
|        | 75      | e indem mer vische sesin.       |   |           |
| 36     |         | gezalt   hastn die sterne,      |   | 459       |
|        |         | si mugen dir dinen g'ne,        |   | 460       |
| 37     |         | der du wilt   geruchen.         |   |           |
|        |         | nu ledige mich von den flüchen, |   |           |
| 38     | 80      | di mich   haben gederret,       |   |           |
|        |         | mine wammen gesperret,          |   |           |
| 39     |         | di seh oltu, herre, entslizen,  |   | 465       |
|        |         | daz ieh din' heilikeit genize.  |   |           |
| 4.3    |         |                                 |   |           |
| 40     |         | Anna suchte ir venien           |   |           |
|        | 85      | mit zehern als manigē,          |   |           |
| 41     |         | daz si got erhorte,             |   |           |
|        |         | ir angst gar zustorte.          |   | 470       |
| 42     | $(5^*)$ | do si nid'   genikte            |   |           |
|        |         | und wid' ouf geblikte           |   |           |
| 43     | 90      | in einen boumgar tun,           |   |           |
|        |         | si begonde umme warten          |   |           |
| 154, 1 |         | und sach an eime   aste         |   | 475       |
|        |         | di sperken schrie vaste.        |   |           |
| 2      |         | si gahte zu eime neste,         |   |           |
| _      | 95      | da si ire kint weste            |   |           |
| 5      |         | und bracht in di spise          |   |           |
|        |         | uf eime   cleinen rise,         |   | 480       |
| 3      |         | uf eime birnboume.              |   |           |
|        |         | di vrouwe nam   des goume,      |   |           |
| 4      | 100     | wi vrolich si flugen,           |   |           |
|        |         | durch daz si iūge   zugen.      |   |           |
| 6      |         | si sprach 'ouwe h're.           |   | 485       |
| _      |         | nahen und v're                  |   |           |
| 7      |         | ist din   trost geleitet,       |   |           |
| .3     | 105     | din gnade bereitet              |   |           |
| 8      |         | vor aller slachte   kund'.      |   |           |
|        |         | du stiftes michel wund'         |   | 490       |

|         |                    | - y -                                  |     |
|---------|--------------------|----------------------------------------|-----|
| Fundgr. |                    |                                        | F.  |
| .9      |                    | durch daz du ob in   allen bist.       |     |
|         |                    | dine geschefte du gist                 |     |
| 10      | 110                | unmenschliche wune.                    |     |
|         |                    | von regen und von sunnen               |     |
| 11      |                    | machstu di erden b'nhaft.              | 495 |
|         |                    | den vogelin gibstu di kraft,           |     |
| 12      |                    | daz si ire kint meinen,                |     |
|         | 115                | wi si in d' luft sweimen.              |     |
| 14      |                    | du gebu'tes den wilden tirn,           |     |
|         |                    | daz   si zihen.                        | 500 |
|         |                    | di natere di da slifet,                |     |
|         |                    | wa si ur kint begrifet,                | 502 |
|         | 120                | si get in willeelichen bi              |     |
|         |                    | und bezeiget daz si sin muter   si.    |     |
| 16      |                    | von dir di vische namen                | 503 |
|         |                    | wucher und samen,                      |     |
| 17      |                    | di in   deme wazere vlizen:            | 505 |
|         | 125                | diner gute si geniezen.                |     |
| 18      |                    | allez daz   da ie wart,                |     |
|         |                    | daz hat din segen wol bewart,          |     |
| 19      |                    | daz ez sieh   v'neuwet,                |     |
|         |                    | waz kruchet od' fleuget                | 510 |
| 20      | 130                | uffe der erden   od' in dem wage.      |     |
|         |                    | nu sage ich dir gnade,                 |     |
| 21      |                    | daz du   aleine                        |     |
|         |                    | so v're hast gescheiden                |     |
|         |                    | von allen sachen.                      | 515 |
|         | 135                | di du hast derschaffen,                |     |
| 22      |                    | von allen dingen,                      |     |
|         |                    | di uz dem   urspringen                 |     |
| 23      |                    | dins gewalts sint bekumen.             |     |
|         | $(5^{\mathrm{b}})$ | dar ûz   hastu mich genumen,           | 520 |
| 24      | 140                | gesundert und gescheiden,              |     |
|         |                    | des   mûz ich immer elage und weinen.] |     |
| 25      |                    | E daz si di rede volsprach,            |     |
|         |                    | einen engel si gesach                  |     |
| 26      |                    | vor irme antlizce sten.                | 525 |
|         |                    |                                        |     |

| Fundgr. |                                     | F.  |
|---------|-------------------------------------|-----|
|         | 16 di vorhte begonde si angen:      |     |
| 27      | si   widersaz ez harte.             |     |
|         | do si begonde warte                 |     |
| 28      | an sine scholne vederen,            |     |
|         | vr sin wr als ein wedele            | 530 |
| 29      | 150 tnt vor deme   winde daz loup,  |     |
|         | der engel nicht ouf schop           |     |
| 31      | sine bot schaft vrone.              |     |
|         | di vrouwen gruzt er schone          |     |
| 32      | mit senf tlichen worten.            | 535 |
|         | 155 'du scholt dieh nicht wrehten', |     |
|         | sp"ch   der engel lichte.           |     |
|         | d'alle dink von nichte              |     |
|         | konde wol gemachen,                 |     |
| 35      | d' wil selber wachen                | 540 |
| 36      | 160 uber din reinez   gebet,        |     |
|         | als d' kune ie tet                  |     |
| .57     | a uber alle di ir gemute :          |     |
|         | keren an sine gute.                 |     |
| 38      | do din alt man ioachim,             | 545 |
|         | no als ich dir kundigen bin,        |     |
| .39     | vnd dir zu inngest ziet,            |     |
|         | di gotis   gnade ouch wirret,       |     |
| 10)     | daz du swanger wurde                |     |
|         | keiser licher burde.                | 550 |
| -4.1    | 170 du treist unt' dinen brusten    |     |
|         | des dieh   wol mak gelusten,        |     |
| 155, 1  | eine tochter here.                  |     |
|         | ja enwirt   ouch nimmermere         |     |
| 2       | ur glich geborn.                    | 555 |
|         | 175 si ist zu kunegī   erkorn       |     |
| 3       | uber allez himelischs her.          |     |
|         | si schol gotis   sun geber,         |     |
| 4       | den vil heiligen erist,             |     |
|         | der aller werlde   vater ist,       | 560 |
| ä       | 180 di toehter ist herlich:         |     |
|         |                                     |     |

| Fund: r. |     |                                         | F.    |
|----------|-----|-----------------------------------------|-------|
|          |     | ir wart nie kein   vrouwe glich         |       |
| 7        |     | under wiplichem kunde:                  |       |
|          |     | si wirt ein                             | 564   |
|          |     | * 07* 000000000000000000000000000000000 |       |
|          |     | nicht mere,                             |       |
|          | 185 | er wurde geranft sere                   |       |
|          |     | an dem libe und an der sele,            | 813   |
| 158, 21  |     | als er des nachtes entslif,             | . 1., |
| 22       |     | d'engel   im ab' rif                    | 815   |
| 22       |     | wes sumes to dich loachim?              | 1-117 |
| 23       | 190 | an stunt; ich bote bin,                 |       |
| 23       |     | daz du müst varn.                       | 818   |
| 0.4      |     | dn enwolles ez be warn,                 | 1.1 , |
| 24       |     | dn mûst des engelden,                   |       |
| .)=      |     | daz anna nich <i>t ril</i>   selden     | 819   |
| 25       | 195 | nach dir weinen wirt.                   | 820   |
| 2        |     | du weist wol daz   si gebirt            | 0-11  |
| 27       |     | eine tochter gute:                      |       |
| 22       |     | di ist in gotis hute                    |       |
| 28       |     | von ewe zu ewen.                        |       |
|          | 200 | wi schal ich dich dines wrum vlehen?    |       |
|          |     |                                         | 825   |
| 29       |     | An deme andern morgen                   | 820   |
|          |     | do v'liz er alle sorgen,                |       |
| 30       |     | er hub sich ouf bereite.                |       |
|          |     | er wolte nicht lenger beite,            |       |
| 31       | 205 | er sagte sinen luten                    |       |
|          |     | des en gels wort zu dûte.               | 8.30  |
| 32       |     | d si riten alle geine                   |       |
|          |     | daz si vm   w'ren engegene,             |       |
| 33       |     | als daz vihe mohte gen.                 |       |
|          | 210 | si sprache, wolt ir da besten,          |       |
| 34       |     | daz müezt ir an si tun:                 | 835   |
|          |     | ez were ein michel missetun,            |       |
|          |     | daz er also tete,                       |       |
|          |     | als im gekundet hette                   | 839   |

<sup>185</sup> bet von jüngerer Hand. 207 meine von jüngerer Hand.

| Fundgr. |                                  | F.  |
|---------|----------------------------------|-----|
|         | 215 der gewaltige bote.          |     |
|         | si rifen vaste hin zu gote       |     |
| 35      | uffe sine barmunge               |     |
|         | mit weinden zungen:              |     |
| 36      | si wren   alle verte,            | 839 |
|         | 220 daz mos und di herte,        | 840 |
| 37      | beide berge und tal.             |     |
|         | daz vihe karten si uber al.      |     |
| 38      | si warn in der ode               |     |
|         | gewe sen funf manden             |     |
|         | 225 und ouch gebûwet             | 845 |
|         | mit sulchem   missetrûwen,       |     |
| 39      | daz er botschaft eine            |     |
|         | enpot hin   wider heime          |     |
| 40      | sime schonen wibe:               |     |
|         | 230 daz het si zu nide.          | 850 |
| 41      | (9*) do su an irme gebete stunt, |     |
|         | als dike gute kind'e tunt,       |     |
| 42      | mit zeheren begozen,             |     |
|         | der engel unu'drozen             |     |
| 159, 1  | 235 kom ir   aber zu sune        | 855 |
|         | bi des boumgarten zune,          |     |
| 2       | do su lac an   irme knie.        |     |
|         | der engel zu ir gie,             |     |
| 3       | ur leit er ir gebu²te.           |     |
|         | 210 er si getroste.              | 860 |
| 4       | er sprach, daz si ginge          |     |
|         | und irn mā   enphinge            |     |
| 5       | zu einer phorten di hiez antea:  |     |
|         | d' wirt   begeinte ir alda       |     |
| 6       | 245 ane zwivel an dem tage.      | 865 |
|         | daz was   ir trûren und ir elage |     |
| 7       | in deme winde u'swunden.         |     |
|         | ir herzee was enpunden.          |     |
| 8       | Si gahte gein deme burgetor,     |     |

| Fundgr.  | 250 des wirtes beitte   si da vor       | F.<br>870 |
|----------|-----------------------------------------|-----------|
| 0        | mit des engels geleite.                 | 510       |
| 9        | si wolte ur langez   beiten             |           |
|          | mit gebete unt'misschen.                |           |
| 13       | si stalten ir hinelwizeen               |           |
| 10       | 255 beidenthalben zu den siten.         |           |
| 1.1      | daz mer vlog   vil w <sup>e</sup> iten. |           |
| 14<br>10 | si stunt uf einer höhe,                 | 871       |
| 10       | daz si v're sehe                        | 872       |
|          | und weite mochte geschouwen.            | 012       |
|          | 260 di vil edele vrouwe                 |           |
|          | ril da nider dike                       | 873       |
|          | mit manigem ufblike,                    | 040       |
|          | wo er   vure da her:                    | 875       |
|          | da zu was ir vil ger.                   | 010       |
|          | 265 di lûte di da wa ren,               |           |
|          | di begonden alle vragen                 |           |
|          | von der vrouwen   schône                |           |
|          | der gewisse bote queme,                 | 880       |
|          | d' ir hette daz uz   genumen,           | 000       |
|          | 270 wanne ir man scholte kumen.         |           |
|          | do si da   wurden inne,                 |           |
|          | daz von der gotis stimme                |           |
|          | di rede   was erschellet,               | 885       |
| 18       | anna wart gezelet                       | (100      |
| 19       | 275 zu dem aller ¦                      | 887       |
| •••      | 210 Ed delli difer                      |           |
|          |                                         |           |
| 160, 27  | (11ª)   den tac behalte                 |           |
| 28       | mit vire und mit gesange.               |           |
| 2        | so   wirt vil wol enphangen,            |           |
|          | su schol uns willekumē   si.            | 965       |
|          | 280 ia luchtet uns daz megetin,         |           |
|          | als di lilie uz den   dorn,             |           |
|          | si weget ouch uns da vorn.              |           |
|          | so ez uns an di   not gat.              |           |
|          | den sundern si da bistat                | 970       |
|          | 285 vil rechte műterlliche.             |           |
|          |                                         |           |

|                                          | 14 —                                        |         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|
| Fundgi.                                  | 11 —                                        | F.      |
| ( 111111 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 | si wil uns nicht entwiche.                  |         |
|                                          | wanne si uns bren <i>get</i> ] an di stat,  |         |
|                                          | des it gert und bat                         | 974     |
|                                          | allez unser gemüte.                         |         |
|                                          | goo so groz sint ir gitte.                  |         |
| 30                                       | si hertet wol di lenge                      | 975     |
|                                          | unsere ( vreude von anegenge,               |         |
|                                          | do si in der molde                          |         |
|                                          | mit uns   buwen wolde.                      |         |
| 31                                       | 205 wa man sant mariam nennet,              | 0.00    |
|                                          | so   vrenwet sich und menget                | 980     |
| 32                                       | heide sele und   lip.                       |         |
|                                          | ir name uns wege git                        |         |
| 33                                       | zu unserm heymo te<br>.os uzir diser brode. | 984     |
|                                          | bezer name wart nie,                        | *10.1   |
| 31                                       | der zu   leben ie:                          | 985     |
|                                          | des loben wir den heilant,                  | ,,,,,,, |
| 35                                       | der da herberge vant                        |         |
|                                          | 205 in dem sunnenschine.                    |         |
| 36                                       | si enwart onch nie   zu wibe,               |         |
|                                          | si ist magt unbewollen:                     |         |
|                                          | si gibt uns trost   enuollen.               | 990     |
|                                          | at giot una trost   Chuonem                 |         |
| 37                                       | Dannen uber dru iar,                        |         |
|                                          | 310 daz si di toch ter gebar,               |         |
| 35                                       | ir oppher si uf huben.                      |         |
|                                          | mit deme kinte   si ez trugen               |         |
| 39                                       | gein deme tempele schône.                   | 995     |
|                                          | maria   gin da vore                         |         |
| 40                                       | 315 so wol uf gerichte                      |         |
|                                          | den luten zu ge sichte,                     |         |
| 11                                       | daz si nie umgesach.                        |         |
|                                          | zu der muter si nicht   sprach              | 1000    |
| 12                                       | noch sich dar zu nicht gemüzte,             |         |
|                                          | b) no daz si den l vater gruzte,            | 1001    |
| 161, 1                                   | und si ni des gezam,                        | 1001    |
|                                          | daz si wip odʻmā ;                          |         |

|         | 1.)                              |       |
|---------|----------------------------------|-------|
| Fundgr. |                                  | F.    |
| 2       | an wolde schouwen.               |       |
|         | si gink vor allen vrouwen        |       |
| 3       | 325 vil   gerechte zu der reste. | 100 € |
|         | aller kinde beste                |       |
| 4       | daz suchte majnige venien.       |       |
|         | des wundert di menie,            |       |
| 5       | daz si kint was ( ame libe       |       |
|         | sso und doch alten wiben         | 1010  |
| 6       | ein gut bilde vor   truk         |       |
|         | und aller zuchte gnuk.           |       |
|         | den meiden di da waren           |       |
|         | und in deme tempel lagen         |       |
|         | 535 alle zit und alle   vrist    | 1015  |
|         | in gotis dinst,                  |       |
| 9       | dem bevalch si daz kint,         |       |
|         | de i alle di dinent,             |       |
|         | di daz ewige leben               |       |
|         | 330 immer wollet   sehen.        | 1020  |
| 10      | do bleip si gerne under in.      |       |
|         | di muter und ioachi              |       |
| 11      | di ilten dannen keren.           |       |
|         | di maget wuchs mit eren          |       |
| 12      | ਤਵ an aller slachte laster       | 1025  |
|         | und nam   wr sich vil vaste,     |       |
| 11      | daz si vor libe weinten          |       |
|         | di got vō   herzeen meinten.     |       |
|         |                                  |       |
| 16      | Do sprach di vronwe anne [       |       |
|         | 350 'got schubet ouf lange       | 1030  |
| 17      | sine gnade, wanne er   wil,      |       |
|         | und gibt der zumale vil,         |       |
| 18      | daz si nimant erlgrunde          |       |
|         | noch wrbaz mae gekunde,          | 1034  |
| 19      | 355 geceln noch i gemezen:       |       |
|         | wer scholte im des v gezen?      |       |
| 20      | mine_vi'n'de                     | 1005  |
|         |                                  |       |

| Fundgr.            |                                    | F.     |
|--------------------|------------------------------------|--------|
|                    | besten an den schandin,            |        |
| 21                 | di mir ubele sprachen,             |        |
| 360                | si enwosten waz si rachen.         |        |
| 5)-)               | do ich unberhaft was               |        |
|                    | und dar nach schire genas          | 1040   |
| 23                 | der liben tochter di   ich han,    |        |
|                    | doch mochten si alle wol enstan    |        |
| $-24 - (12^n)$ 365 | daz   daz gotis zeichen,           |        |
|                    | daz er uz mir wolte reichen.       | 1044   |
| 25                 | nu   muz in allen daz loben,       |        |
|                    | daz von im ist kumen,              |        |
|                    | leyen   und phaffen                | 1045   |
| 370                | und waz er hat derschaffen:        |        |
|                    | daz bekent   in allez an mir,      |        |
|                    | di wilden vogele und tir,          | 1048   |
|                    | di vissche   und allez daz wunder, |        |
|                    | daz in des mers grunde             |        |
| 27 375             | beide   flüzet und swebet,         | 1049   |
|                    | waz kruchet oder lebet             | 1050   |
| 28                 | uffe   dem ertbodeme               |        |
|                    | oder in den luften obene,          |        |
| 29                 | daz muz   mir bescheinen,          |        |
| 380                | wi ich in lob und meinen.'         |        |
|                    |                                    |        |
| 30                 | Vor gotis geburte                  | 1055   |
|                    | wi gut di lute worchten, [         |        |
| 31                 | wi heilig si do waren,             |        |
|                    | di kint di si gebaren              | 1058   |
| 385                | und doch in den iarn waren.        | (1061) |
| 33                 | nu ist ir wol di schult.           |        |
| 1)()               | war   umme wir daz meiden,         |        |
| 34                 | daz di vaste und di vire           |        |
| -11                | in   gesezeet nicht enist,         | 1065   |
| 350                | unz aller manne lezzist            |        |
| 1707               | si er ledigot                      |        |
|                    | uz engestlicher not?               |        |
| 36                 | von des ersten mannes   sunden     |        |
|                    | waz daz aptgrunde                  | 1070   |
|                    |                                    |        |

| Fundgr. |                    |                                 | F.   |
|---------|--------------------|---------------------------------|------|
| 37      | 395                | gerucht von den selen,          |      |
|         |                    | di muzent dar keren,            | 1072 |
| 38      |                    | sulche und semeliche,           |      |
|         |                    | arm und / riche.                |      |
| 39      |                    | do enwart kein gebeine          | 1073 |
|         | 400                | so lutter noch so reilne        |      |
| 40      |                    | daz daz mochte bewarn,          | 1075 |
|         |                    | si műsten alle dar varu,        |      |
| 41      |                    | mit manigem ser erbite          |      |
|         |                    | der osterlichen eite,           |      |
| 42      | 405                | daz   der ewige schin           |      |
|         |                    | erblûte mitten under in,        | 1080 |
| 43      |                    | do des cruțcis insigele,        |      |
|         |                    | daz zeichen uz dem himele,      |      |
| 162, 1  |                    | di tifen helle i entrante,      |      |
|         | 410                | den tuvel geschante             |      |
|         |                    | und sine volgere,               | 1085 |
|         |                    | die   dar inne waren.           |      |
| 3       | (12 <sup>b</sup> ) | Do hie got uber di   sinen      |      |
|         |                    | ein michel licht liz schinen,   |      |
| 4       | 415                | ein groz berk   tal und glast,  |      |
|         |                    | nu horet wi des cruces ast      | 1090 |
| 5       |                    | und der   vil heilige stam,     |      |
|         |                    | der erlost wip und man.         | 1092 |
| 6       |                    | sin der heillige aller heiligen | 1093 |
|         | 420                | beide sich und lon              |      |
| 7       |                    | aller d' werlde   erzeigete,    |      |
|         |                    | di sich zu im neigeten,         |      |
| 8       |                    | und di helle was zulbrochen,    | 1095 |
|         |                    | sint musten wir nasten          |      |
| 9       | 425                | und mit banvi <sup>e</sup> re   |      |
|         |                    | eren di holden sine,            | 1098 |
|         |                    | di irn lip karten               |      |
|         |                    | zu gemisschelter marter         |      |
| 10      |                    | und sulche werk worchten,       |      |

<sup>412</sup> dar inne waren *am Schluss der folgenden Zeile nach* über di. Bartsch, K., Beitr, z. Quellenk, d. altd. Literatur, 2

| Fundgr. |                                             | F.   |
|---------|---------------------------------------------|------|
|         | 430 daz si nicht   envorhten                |      |
| 11      | des libes wandelunge.                       |      |
|         | moyses der junge,                           | 1099 |
| 12      | di da vor lebeten,                          | 1100 |
|         | wi vil si tugende phlegeten,                |      |
| 13      | 435 ir ge dult doch nimant beget,           |      |
|         | di an ir iargezit gestet,                   |      |
| 1.4     | wanne si den nie gesahen,                   | 1105 |
|         | des si zu herren iahen,                     |      |
| 15      | der sint under uns gie                      |      |
|         | 440 und sich crucigen lie,                  | 1108 |
| 16      | daz   alle heilikeit                        |      |
|         | wurde dester baz bereit                     |      |
|         | und cristen licher ere                      |      |
|         | wurde dester mere.                          |      |
| 17      | 445 David und abraham                       | 1109 |
|         | di waren fursten lobesā,                    | 1110 |
| 18      | ysaach und iosue,                           |      |
|         | iacob in der alten e,                       | 1112 |
| 19      | und di to chter ysachar,                    |      |
|         | 450 di unser vrouwen gebar                  |      |
| 20      | und ir   vater ioachim,                     | 1113 |
|         | di hatten alle irn sin                      |      |
| 21      | an got   gewendet:                          | 1115 |
|         | des enwurden si nicht geschendet,           |      |
| 22      | 455 sint   in himelriche                    |      |
|         | den engelen geliche                         | 1118 |
| 23      | (13a) und da so ge vristet,                 |      |
|         | daz in nicht gebristet,                     |      |
| 21      | wanne des aleine,                           |      |
|         | 160 daz wir si uz scheiden                  |      |
| 25      | an unsern hochgeziten,                      |      |
|         | da   durch daz si muzen b <sup>e</sup> iten |      |
| 26      | der gotis ledigunge                         |      |
|         | ī   deme abgrunde                           |      |
| 27      | 465 mit allem irm gezeume,                  |      |
|         | gerukjet in di hohe,                        |      |
|         |                                             |      |

| Fundgr. |     |                                  | F.   |
|---------|-----|----------------------------------|------|
| 29      |     | dar si nu sint gefuret           |      |
|         |     | von dem   tuvele ungeruret,      |      |
| 30      |     | daz heilige ingesinde            |      |
|         | 470 | vor   haze noch vor nide         |      |
| 31      |     | uns armen ruche enpinden,        |      |
|         |     | daz wir si her nach vinden       | 1122 |
| 32      |     | in den unzellichen eren,         |      |
|         |     | so wir von disem enlende keren.  |      |
| 33      | 475 | Nu v'nemt disc lere              | 1125 |
|         |     | von der maget here,              |      |
| 34      |     | di   uns den heilant gebar.      |      |
|         |     | gute herzeë, nu hebet   uch dar, |      |
| 35      |     | da ir den trost vindet,          |      |
|         | 480 | des uch nim mer zurinnet.        | 1130 |
| 36      |     | bit si darunter nige,            |      |
|         |     | daz si vil   ulizelichen lige    |      |
| 37      |     | irme trutsune an deme fuze,      |      |
|         |     | unz er uns gebuze                |      |
| 163, 1  | 485 | unser leit und unser ser.        | 1135 |
|         |     | der prister heizet wernher,      |      |
| 2       |     | der des lides be gan.            |      |
|         |     | von dem er urkunde nam,          |      |
| 3       |     | der ist ouch   von cristen       |      |
|         | 490 | zu eime ewangelisten             | 1140 |
| 4       |     | geseinet   und gewihet.          |      |
|         |     | nimant in des v'zihet.           |      |
| 5       |     | matheus   ist der erthale,       |      |
|         |     | der retet daz vns uz tragen      |      |
| 6       | 495 | di   margariten in daz licht,    | 1145 |
|         |     | daz si v'tunkelt w'de   nicht    | 1146 |
| 7       |     | in irdisschem stoube.            |      |
|         |     | ia hilft uns d' gloube,          |      |
| 8       |     | den wir an die kuneginne haben,  |      |
|         | 500 | so wir dem tuvel   widersagen.   |      |
|         |     | si ist in ein sterne,            | 1147 |
|         |     | ia mugen wir si   loben gerne,   | 1148 |
| 9       |     | di himelisschen brut,            |      |

| Fundgr. |                                  | F.   |
|---------|----------------------------------|------|
| , and s | si beschirmet   wol daz lût      |      |
| 10      | 505 und alle ir undertane:       |      |
|         | di tut si sorgen   ane.          |      |
| 11      | si hat gemert wol daz lön        |      |
|         | allen gotis heilige,             |      |
| 12      | wanne allez kunne                | 1149 |
|         | 510 muste zur helle brunne,      | 1150 |
| 13      | w'   in di maget nicht kumen,    |      |
|         | di si uz deme fure hat   genumē. |      |
| 15      | si ist ein eristalle             |      |
|         | uber die engele alle             | 1154 |
| 17      | eesme eintalp gesten,            |      |
|         | 515 so wir zu gerichte gen.      |      |
| 18      | alle vol gere                    | 1155 |
|         | di bitent den sagere,            |      |
| 19      | den der heilige geist be goz,    |      |
|         | da her mine sunde so groz        |      |
| 20      | 520 mit gnaden wolle   bedeke,   |      |
|         | unz ich di h'zeen erweke,        | 1160 |
| 21      | di noch slafende   sint,         |      |
|         | daz si erkennen daz kint,        |      |
| 22      | daz si mit armen   ummeving,     |      |
|         | 525 do si zu kemenaten ging      |      |
| 23      | bi der sme hen crippen:          | 1165 |
|         | do wart adams rippen             |      |
| 21      | an d' vrouwē   wol geeret.       |      |
|         | si hat alle vreude gemeret.      |      |
| 25      | 530 Do sant maria                |      |
| -0      | di edele maget und vrie          | 1170 |
| 26      | june vrouwe unberuret,           | 1110 |
|         | zu deme wart gefuret,            |      |
|         | daz der kunik salomon            |      |
|         | 535 stifte durch daz gotis   lon |      |
| 27      | in der stat zu iherusalem,       | 1175 |
|         | e her begunde   uf gen,          |      |
|         |                                  |      |

|         | - 21 -                             |      |
|---------|------------------------------------|------|
| Fundgr. |                                    | F.   |
| 28      | gepredigit wart si witen,          |      |
|         | wanne si in   den selben geziten   |      |
| 29      | 540 er beluchte als di sunne       | 1180 |
|         | (14°) uz   allem irm kunnde.       |      |
| 30      | ir antlize und ir ougen            |      |
| 32      | daz   muzen ane sehouwen           |      |
| 33      | di lute mit vorchten.              |      |
|         | 515 wa   andere vrouwen worchten   |      |
| 34      | linwat und syden.                  | 1185 |
|         | ir keine mochte erliden            |      |
| 35      | der erweit also vil,               |      |
|         | so   diz kint in sinem spil        | 1188 |
| 36      | 550 mochte volbringen.             |      |
|         | ia worehte si mit sinnen           |      |
| 37      | allez des si begonde,              |      |
|         | waz   di alten konde,              |      |
| 38      | daz enmohte ir nicht engan,        |      |
|         | 555 des   nachtes ilte si uf stan, |      |
| 39      | daz si ir venien pflege,           |      |
|         | gote si sich ergebe.               |      |
| 40      | ire gewonheit                      | 1189 |
|         | sage ich uch   gereit.             | 1190 |
| 41      | 560 alle morgen vru                |      |
|         | so gedahte si dar zu,              |      |
| 42      | daz si ires gebetis hutte,         |      |
|         | di reine und di vil gute,          |      |
| 164, 1  | mit michelem vlize                 | 1195 |
|         | 565 unz 2º și dem in bize,         |      |
| 2       | so di   vrouwen gazen,             |      |
|         | wider zu w'ke gesazen,             |      |
| 3       | $den \mid half si unz zu none.$    |      |
|         | so gink si aber schone             | 1200 |
| 4       | 570 w <sup>e</sup> r den altare,   |      |
|         | daz si ir gebete spreche.          |      |
| 5       | da stunt   si unz an di vesper,    |      |
|         | daz alle di swester                |      |
| 6       | den sanc   an gevingen,            | 1205 |
|         | 575 ir tagezit begingen.           |      |

| Fundgr. |                                   | F.   |
|---------|-----------------------------------|------|
| 7       | so kom ge vlogen gabriel,         |      |
|         | der gotis engel vil her,          |      |
| 8       | er brachte ouch ur daz himelbrot, |      |
|         | daz er d' kunegin ue bot          | 1210 |
|         | 580 uz siner hant in di ir:       |      |
| 10      | anders az si nich $t \mid vil$ .  |      |
| 11      | waz man ir gab zu spise,          | 1211 |
|         | daz gehilt di ma $gt$   wise      |      |
| 12      | armen genlenden                   |      |
|         | 585 in di stat zu senden.         |      |
| 13      | (14°) al di samenunge,            | 1215 |
|         | alt und junge,                    |      |
| 14      | di wurden do   wol innen          |      |
|         | der tugentlichen minnen,          |      |
| 15      | 590 di si mit   den egelen hatte: |      |
|         | si selbe ez wol v'dagete.         | 1220 |
| 16      | doch was   ez unv'borgen,         |      |
|         | daz enmocht si nicht besorgen.    |      |
| 17      | Heilige swestere wonten do        |      |
|         | 595 in salomonis templo,          |      |
| 18      | di waren do gehohet,              | 1225 |
|         | sider sint si gar zustoret.       |      |
| 19      | nu habent ez besezen              |      |
|         | rittere vil v'mezen,              |      |
| 20      | 600 di we'rend ez mit kreften     |      |
|         | vor d' heidenschefte.             | 1230 |
|         | do di kei serinne,                |      |
|         | di erwelte gymme,                 | 1232 |
|         | zuv'siht der w'lde,               |      |
|         | 605 di ir den sal erwelte,        |      |
| 21      | daz si wolte erschinen            | 1233 |
|         | bi   den heiligen wiben,          |      |
|         | do lobte si unsern herren,        | 1235 |
|         | daz er si also v'ren              |      |
|         | 610 uz den andern erhub           |      |
|         | daz si   senfticlichen trug       |      |
| 22      | alle di erbeit,                   | 1239 |
|         |                                   |      |

| Fundgr.    |                                                                                       | F.   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | di si zu gewon heit                                                                   |      |
| 23         | hatten gesprochen,                                                                    |      |
|            | 615 und nimant enmochte                                                               | 1242 |
| 24         | den iren sin erkunden noch ergrunden.                                                 |      |
|            | si ilte zu al len stunden                                                             |      |
| 25         | zu gotis dinst,                                                                       | 1245 |
|            | zu d'ewigen genist.                                                                   |      |
|            | 620 si   was an alliz wandel,                                                         |      |
|            | kuscher danne di andern,                                                              |      |
| 26         | ir kei ne was so wise.                                                                | 1247 |
|            | si az di gotis spise.                                                                 |      |
| 27         | di ir der engel   brachte.                                                            |      |
|            | 625 keines ubels si gedachte.                                                         | 1250 |
| 28         | an d' gute was si   stete,                                                            |      |
|            | in geistlicher wete.                                                                  |      |
| 34         | wachen und vasten                                                                     | 1251 |
|            | des   mocht su nicht gemachen                                                         |      |
| 3 <b>5</b> | 630 bleich od' trube:                                                                 |      |
|            | $\operatorname{des} \ \operatorname{war{u}}   d\mathrm{ert} \ \operatorname{genuge}.$ | 1254 |
|            | daz beste het si derkorn.                                                             |      |
|            | ia d'hub si                                                                           |      |
|            |                                                                                       |      |
|            |                                                                                       |      |
| 165, 30    | (16 <sup>*</sup> ) Do si begonde wachsen,                                             | 1329 |
|            | 635 do wart si an dē vahse                                                            | 1330 |
| 31         | schone und an dem libe                                                                |      |
|            | vor irdisschem wibe.                                                                  |      |
| 32         | ein   h're hiz abiathar,                                                              |      |
|            | der karte sinen mut dar,                                                              |      |
| 33         | 640 daz   er die magt gewüne                                                          | 1335 |
|            | sime libe zu wüne.                                                                    |      |
| 34         | d' kin dissche man                                                                    |      |
|            | d' was ouch ir gehorsam,                                                              |      |
| 35         | d' vil rititerliche degen                                                             |      |
|            | 645 wolte si elichen nemen                                                            | 1340 |
| 36         | ane vallsche mine                                                                     |      |
|            | durch erben gedinge.                                                                  |      |
| 39         | di vrouwe   daz nicht v'dolte;                                                        |      |

| Fundgr. |                                            | F.   |
|---------|--------------------------------------------|------|
|         | si sprach daz si nicht enwolte             |      |
| 166, 1  | 650 und nimm' man gewinnen,                | 1345 |
|         | w'ltliche gefrure. ]                       |      |
| 2       | ez duchte si so michel,                    |      |
|         | si wolte wesen sicher                      |      |
| 3       | vor   mannis gebende                       |      |
|         | 655 unz an des lides ende.                 | 1350 |
| 7       | do bot er   mite groze                     |      |
|         | sinen gnozen,                              |      |
| 8       | di des tempels phlage,                     |      |
|         | daz si di magt geben                       | 1354 |
|         | 660 zu koufen sime kinde:                  |      |
|         | des   bat er daz gesinde.                  |      |
| 11      | er bot in golt daz rôte                    | 1355 |
|         | und   gedingte vil genote,                 |      |
| 1:2     | daz silber vil wize,                       |      |
|         | 665 daz si im   hulfen mit vlize.          |      |
|         | sin edel gesteine                          | 1357 |
|         | daz was in   alliz veile.                  | 1358 |
|         | er bot di b.eite borten                    |      |
|         | und vlehte   mit den worten,               |      |
| 13      | 670 daz daz kint lustsam                   | 1359 |
|         | sime sulne wurd und'tan.                   | 1360 |
| 14      | di mite er wegete:                         |      |
|         | ez begode   in allen wol gevalle.          |      |
| 15      | si retten al gliche                        |      |
|         | 675 und kunten grozliche,                  |      |
| 16      | daz si vil gerne tete                      | 1365 |
|         | des si der edele   herre bete.             |      |
| 17      | Do sprach sant marie,                      |      |
|         | (16 <sup>b</sup> ) got   hette enzundet si |      |
| 18      | 650 mit bezerem mute                       |      |
|         | in engelissch'   hute.                     | 1370 |
|         | si sprach mit guten zuchten                | 10.0 |
|         | Truck mit Suten vuenten                    |      |

<sup>655</sup> biz von anderer Hand jünger. 677 herre bete am Schluss der folgenden Zeile.

|         | -25 -                              |      |
|---------|------------------------------------|------|
| Fundgr. |                                    | F.   |
|         | 'nu weset nicht   ungemute :       |      |
| 19      | lazet var dise spil,               |      |
|         | 685 wāne ich nimmer   enwil        |      |
| 20      | dekeinen man gewinnen              | 1375 |
|         | zu w'tlichē dinlgen.               |      |
| 21      | ir enschult mich nicht reizen.     |      |
|         | ia hab ich got   entheizen         |      |
| 22      | 690 mine sele unbewollen.          |      |
|         | mae ich daz er wllen,              | 1380 |
| 23      | daz ist der beste rat,             |      |
|         | da min gedinge ane   stat.'        |      |
| 24      | do was ein bisschof unt' in,       |      |
|         | 695 der was sin vliz ik umme gewin | 1384 |
|         | durch di gabe mere                 |      |
|         | tuw' und   swere,                  |      |
|         | di was im geheizen.                |      |
| 26      | er sprach 'du schalt   mich lazen  | 1385 |
| 27      | 700 dir di warheit sagen,          |      |
|         | di enwil ich   nicht v'dagen.      |      |
| 28      | got selber gap adamen,             |      |
|         | so wir   an der schrift v'namen,   |      |
| 29      | evam zu wibe.                      |      |
|         | 705 warn von   ir libe             | 1390 |
| 30      | ensprungen .                       |      |
|         | alt und iügen,                     |      |
| 31      | so were di weirlt ode.             |      |
|         | geringe und blode:                 |      |
| 32      | 710 so enrife nimant an   got.     | 1395 |
|         | vrouwe, laz ab, ez ist din spot:   |      |
| 33      | nim dē man   zu diner e            |      |
|         | daz ez dir zu selden erge,         |      |
| 34      | volge den   luten.                 |      |
|         | 715 gebe der gotis trûten          | 1400 |
| 35      | di kint also reine,                |      |
| 36      | di gotis ere meinen.               |      |
|         | als zu himele ist gach,            |      |
|         | also   schullen ouch hernach       |      |
|         | 720 unser nachkume tun:            | 1405 |

| Fundgr.<br>37 | daz i ist d' beste wistum,                                             | F.   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|------|
| 38            | den wir imm' mugen erden ken:                                          |      |
| 39            | dn ensalt uns an der bete nicht wenken'.                               | 1408 |
| 170, 30       | (20°) niht wandeln sine wort.  725 nu suche eine kurzee   gerten dort, | 1647 |
| 31            | di dir ist enphallen.                                                  |      |
|               | di ervreuwet                                                           | 1650 |
|               |                                                                        |      |
|               | (20°) sie im von d'wizce:                                              |      |
|               | di vedern musten glizce.                                               |      |
| 171, 8        | 730 do   wart ein thrade grozer                                        | 1685 |
|               | von sinen gnozen,                                                      |      |
| 9             | si                                                                     | 1687 |
|               |                                                                        |      |
|               | $(21^{\rm a})$ sunde                                                   | 1722 |
| 171, 32       | mit ir imm' buwen                                                      |      |
| 33            | 735 in gotlichen truwen:                                               | 1724 |
| 31            | daz mahtu wol geleisten.                                               |      |
| 35            | du bist des huses meister                                              | 1726 |
|               |                                                                        |      |
| 172, 14       | $(21^{\mathrm{b}})$ ne                                                 | 1760 |
| 15            | mit bescheiden' rede                                                   |      |
|               | 740 mine gemehelshaz gebe.                                             |      |
| 17            | als si zu iren iaren kume,                                             |      |
|               | in mime huse gewone                                                    | 1764 |
|               |                                                                        |      |
| 175, 35       | (25°) an ir chirgirdiste,                                              | 1993 |
|               | wanne si w'kes gluste,                                                 | 1994 |
| 36            | 745 daz si durch   alte mīne                                           |      |
|               | truwen brechten inne                                                   |      |
| 37            | an dem ir gegerbe,                                                     |      |
|               | daz si di manigen varbe                                                |      |

|         | - 27 -                         |      |
|---------|--------------------------------|------|
| Fundgr. |                                | F.   |
| 38      | sprengeten an di bilde,        |      |
|         | 750 daz   di leuwen wilde      |      |
| 39      | und di trachen swebten dar an, |      |
|         | beilde vogele und man,         |      |
| 40      | di manige merwund'             |      |
|         | und alle   kund',              |      |
| 176, 1  | 755 des di werlt pflege        |      |
|         | daz dar an lege.               |      |
| 2       | di prist'e   sante er ouch dar | 1997 |
|         | wol gezinnelot har,            |      |
| 3       | daz si in   zu helfe spunnen,  |      |
|         | 760 so si beste kunden.        | 2000 |
| 4       | do wart ir stit   vil groz:    |      |
|         | di vrouwē wurfen ir loz,       |      |
| 5       | wa der purpur und di   syde    |      |
|         | scholtë bliben,                |      |
| 6       | 765 welche des w't were,       | 2005 |
|         | daz si daz   beste neme        |      |
| 7       | und dar ane worchte.           |      |
|         | di ruhen har si   vorchtē:     | 2008 |
| 8       | des wolte ielich megetin       |      |
|         | 770 g'ne uberk wor den sin.    |      |
| 9       | do gevil daz loz an daz kint,  | 2009 |
|         | da von alle wip   sint         | 2010 |
| 10      | geziret und gesegenot,         |      |
|         | daz si di syden grûn und   rot |      |
| 11      | 775 in irn hanten bliben.      |      |
|         | also wolte si gesigen,         |      |
| 12      | daz   di and'n spunnē di har.  | 2015 |
|         | di vil wenige schar            |      |
| 13      | di enliz   daz nicht ane nit.  |      |
|         | 780 d' engel in daz seit,      |      |
| 14      | daz si durch ir minne          | 22.  |
|         | si hizen kuneginne,            | 2020 |
| 15      | wanne si von rechtē   schulde  |      |
|         | hette gotis hulde.             |      |
| 17      | 785 d'engel d'di spise         |      |
|         | uz dem   vronen paradyse       |      |

| Fundgi. |                                       | F.   |
|---------|---------------------------------------|------|
| 18      | sente marien brachte,                 | 2025 |
|         | do er an   den schinph gedachte,      |      |
| 20      | den di megde hatten und in,           |      |
|         | 790 er wolte erschreken irn sin.      |      |
| 21      | vn allen er d'schein                  |      |
|         | (25°) llicht als d' goltstein.        | 2030 |
| 176, 22 | er sprach 'ich wil uch wissage:       |      |
|         | daz ir zu spotte wolt habe,           |      |
| 24      | 795 ir w'det des wol inlnen,          |      |
|         | daz si zu keiserinnen                 |      |
| 25      | ub' alle di werlt wesen   mûz.        | 2035 |
|         | so wirt ouch uch des getusches bûz:   | 2036 |
| 26      | so geselit   ir vil gereit            |      |
|         | soo di gerechten warheit.'            |      |
|         | do vorchten si   d' rache:            | 2037 |
| 28      | mit zuehten si sprachen,              |      |
| 29      | si wolten ez gerne   bûzen.           |      |
|         | si buten sich zu der kuneginne füzen. | 2040 |
|         |                                       |      |
| 31      | 805 Nu horet, liben. dise sage:       |      |
|         | an dem and'n tage                     |      |
| 32      | di   kamerer des sunnen               |      |
|         | di gink zu ir brunnen                 |      |
| 33      | an des   houes ende                   | 2045 |
|         | sio und twue ire vil reine hende,     |      |
| 31      | aller   truwen ein lichtvaz.          |      |
|         | do si cinc wile da gewas              |      |
| 35      | und   and's nimant da enwas,          |      |
|         | ein engel lutter sam ein   glas       | 2050 |
| 37      | 815 d' kom zu ir geslichen.           |      |
| 43.3    | er bat si wesen sicher                |      |
| 38      | vor aller slachte leide.              |      |
| 20      | vrende und weide                      |      |
| 39      | und daz   ewige leben                 | 2055 |
|         | s20 daz wolte got von ir geben,       | 2056 |
|         | teile und   spende                    |      |
|         | den armë enelenden,                   |      |
|         | di der tuvel hatte u'ra-lten.         |      |

|         | <b>—</b> 29 <b>—</b>                      |      |
|---------|-------------------------------------------|------|
| Fundgr. |                                           | F.   |
| 177, 1  | er sprach ez muz kumē ein licht,          | 2057 |
|         | s25 daz enmochte   h' in d' vinster nicht |      |
| 3       | leng' sin v'borgen,                       |      |
|         | si were   di alle sorge                   | 2060 |
| 4       | mit deme oley d' barmunge                 |      |
|         | linderen   begunde.                       |      |
|         | s30 do si aller geruste                   |      |
|         | von geistlichen listen                    |      |
|         | mit im geredet hette,                     | 2065 |
|         | do vw'arf er sin gewete,                  |      |
| 9       | beide oulgen und munt,                    |      |
|         | 835 daz si vn an d' selben stunt          |      |
|         | nicht                                     | 2069 |
|         |                                           |      |
| 177, 17 | $(26^{\circ})$ kort,                      |      |
| 111, 11 | daz er dar wid' queme,                    | 2083 |
|         | daz si sin ein ende neme.                 |      |
| 18      | 71.                                       | 2024 |
| 10      | 840 Hie get ez an den ernst.              | 2085 |
| 19      | nu mugt ir aller gernst                   |      |
| 119     | uwer h'zee hohen,                         |      |
| 00      | di senfte rede horen,                     |      |
| 20      | daz aller bes                             | 2089 |
|         |                                           |      |
| 177, 33 | 845 erden.                                | 2113 |
|         | er vant di gotis w'den                    |      |
| 34      | in einer kemenatē.                        | 2115 |
|         | dar in so gink er drate.                  |      |
| 35      | di cleinen syden si span.                 | 2117 |
|         |                                           |      |
|         | 2012                                      | 0100 |
|         | 26 <sup>b</sup> ) 850 si da worchte,      | 2128 |
| 40      | daz sleich ur uz den henden,              | 0120 |
| 4.      | des boten si   nicht enkande.             | 2130 |
| 41      | di vorchte er ur gebuzte:                 |      |
|         | nu horet   wi er si gruzte.               |      |

<sup>855-57</sup> nur die obersten Spitzen der Buchstaben erhalten.

178, 1

855 'ave maria,

| Fundgr.  |                                   | F.   |
|----------|-----------------------------------|------|
|          | di dine bruste vrie               | 2125 |
| -)       | di                                | 2135 |
|          |                                   |      |
| 178, 15  | einen sun,                        | 2161 |
|          | d' ur gnade wil tun.              |      |
| 16       | sco er wirt geheizen   emanuel.   |      |
|          | kein mut' gebirt nimm' mer        |      |
|          | keinen                            | 2165 |
|          |                                   |      |
| 179, 26  | $(28^{\circ})$   vid,             | 2245 |
| 1407 -07 | wanne er an ure suze glit,        |      |
| 27       | s65 daz von sime kunde            |      |
| _ •      | sulche ere ist v'numen.           |      |
| 28       | aaron mit sin' gerte              |      |
|          | d' loblte wol ur gev'te,          | 2250 |
| 29       | wanne er si vor dûte              |      |
|          | 870 den erhaften   lüten.         |      |
|          | nu sprichet d' kunik yesse,       | 2251 |
|          | di maget wiz als   d' sne,        |      |
|          | daz von sime geslechte            |      |
|          | nicht bezers kumē                 |      |
|          | A AN                              |      |
| 179, 30  | 875   sin lon;                    |      |
| 110,00   | vor . en g                        | 2255 |
|          | megetin                           |      |
|          | wi si alle zu dringen,            | 2257 |
|          | di di langen brife   bringen,     |      |
|          | sso di si von ur tichten.         |      |
|          | nu ist kumē zu ge sichte          | 2260 |
|          | daz si biwilen frumelich scriben. |      |
|          | nu sehent   si si ane digen       |      |
|          | alle engelissche schar.           |      |
|          | 885 nu yingʻzei gent si dar.      |      |
|          | Di meide huben sich an si,        | 2265 |
|          | di si   meinete,                  |      |
|          |                                   |      |

|         |                | )1                                     |      |
|---------|----------------|----------------------------------------|------|
| Fundgr. |                | <b>ð-</b>                              | F.   |
|         |                | sant margarete                         |      |
|         |                | und alle di ur hetten                  |      |
|         | 890            | kein   dinst erboten:                  |      |
|         |                | di sint nu geert von gote.             | 2270 |
|         |                | wie himel   menige mit ur gat          |      |
|         |                | wo si sitzet od' stat                  |      |
|         |                | in dem himellriche:                    |      |
|         | 895            | si loben si alle gliche                |      |
|         |                | d'i diet uz aller zungen               | 2275 |
|         | 2=1)           |                                        |      |
|         | $(28^{\circ})$ | bent di husgenozen                     |      |
|         |                | mandunge groze.                        |      |
|         |                | da fluzet   cynamome,                  | 2277 |
|         | 900            | balsamus smeket schone                 |      |
|         |                | und' allen   den gesellen.             |      |
|         |                | ur gesallt ist ob in allen.            | 2280 |
|         |                | nu wil ich   der geswigen,             |      |
|         |                | di zu disme liben                      |      |
|         | 905            | mit eren sint gesundert,               |      |
|         |                | wanne mich des nicht enwundert,        |      |
|         |                | daz si di                              | 2285 |
|         |                |                                        |      |
| 180, 27 |                | und enwizen wan ne uns d' tot          | 2288 |
| 28      |                | begrifet ungewarnet.                   |      |
|         | 910            | di sele ez dan ne gearnet,             | 2290 |
| 29      |                | waz d' licham hat gefrumet.            |      |
|         |                | we wi ubele uns daz bekumet,           |      |
|         |                | daz wir un dinen selten.               |      |
|         |                | des muzen wir enkelten.                |      |
|         | 915            | nu bitet di gotis bruth   und den sal, | 2295 |
|         |                | daz si da ture gruzsal                 |      |
|         |                | des engels an uns   bedenke,           |      |
|         |                | und wa wir gewenken,                   |      |
|         |                | daz si v'kise den   zorn.              |      |
|         | 920            | jo wern wir selig geborn,              | 2300 |
|         |                | di uz irs h'ezen tife                  |      |

|         | ·/-                               | $\mathbf{F}$ . |
|---------|-----------------------------------|----------------|
| Fundgr. | uf   ur gnade rifen.              |                |
|         | nu vlehen wir di getruwen,        |                |
|         | daz i si uns nu v'nuwe            |                |
|         | 925 von allen houbetsunden        | 2305           |
|         | und                               | 2306           |
|         | una j                             | 2000           |
|         |                                   |                |
| 180, 36 | (29 <sup>a</sup> )   und gereite: | 2315           |
| . ,     | do si in ir kintheite             |                |
| 37      | keinen wucher   gebar,            |                |
|         | 930 und daz si gezwivelte gar     | 2318           |
| 38      | und ouch vor   ald' bidemt.       |                |
|         | nu ist ur brust gewihet,          |                |
| 40      | ez ist ur libe   ergangen.        | 2319           |
|         | di vrouwe ist kindes swanger      | 2320           |
| -11     | 935 und ist   nu worden berhaft.  |                |
|         | io maht ouch du di gotis kraft    | 2322           |
|         | · ·                               |                |
|         |                                   |                |
| 180, 43 | waz er gebutet und wil:           | 2325           |
|         | er bezeiget wund' vil.            |                |
| 181, 1  | nu   ist di sechste manot,        |                |
|         | 940 daz sin zeswe daz gebot,      |                |
|         | daz di   alte wamme               |                |
|         | einen verboten sime lamme         | 2330           |
|         | muze gewin nen,                   |                |
|         | d' unkundet vinden.               |                |
| 3       | 945 di durre ist worden wehte, [  |                |
| ,       | sin gnade witen luchte            |                |
|         | witen und v'ren.                  | 2335           |
|         | er ist meist'   aller herren.     |                |
|         | ,                                 |                |
| ā       | Do di himelissche maget,          |                |
|         | 950 als   uns lucas saget,        |                |
| G       | gesmacte und bekorte              |                |
| (42)    |                                   |                |

936 nur die obern Spitzen der Buchstaben erhalten. 937 –39 waz-nu nur die Spitzen erhalten. 948 aller herren am Schlass der folgenden Zeile.

|                    |     | - 55 -                            |      |
|--------------------|-----|-----------------------------------|------|
| Fundgr.            |     |                                   | F.   |
|                    |     | von gabrie lis worte              | 2340 |
| 7                  |     | d' obersten suze,                 |      |
|                    |     | do gedachte si an daz gruzen,     |      |
| 8                  | 955 | daz elyzabethen scholte           |      |
|                    |     | und sich des vreuwen wolte,       |      |
| 9                  |     | daz ur so was gelungen            | 2345 |
|                    |     | an d' gotis barmunge,             |      |
| 19                 |     | daz si                            | 2347 |
|                    |     |                                   |      |
| (29 <sup>b</sup> ) | 960 | an des berges ende                | 2358 |
| 181, 18            |     | ur niftelen si besprach.          |      |
|                    |     | do su si   zu dem ersten an sach. | 2360 |
| 20                 |     | si gruzte si mit truwen.          |      |
|                    |     | selt sene und ittenuwe            |      |
| 21                 | 965 | si kuste di husvrouwen            |      |
|                    |     | wur den di mere,                  |      |
|                    |     | di da geschehen waren.            |      |
|                    |     | mit lachendē   ongen,             |      |
| 23                 |     | mit h licher minne.               |      |
|                    | 970 | di mit der kuneginne              | 2368 |
|                    |     |                                   |      |
| 181, 24            |     | Elizabeth di gute                 | 2371 |
|                    |     | di erkante in irm gemute          |      |
| 25                 |     | von d' gotis tougen.              |      |
|                    |     | daz aller d' werlde vrouwe        |      |
| 26                 | 975 | ur zu hofe was kumen.             | 2375 |
|                    |     | si enhet ez e nie v'numē          |      |
| 27                 |     | von menschlich' zungen.           |      |
|                    |     | d' si da wolte stungen,           |      |
| 28                 |     | d'   konde si wol gelere          |      |
|                    | 980 | di kunftigen ere.                 | 2380 |
| 29                 |     | daz was d'   heilige geist,       |      |

<sup>965—967</sup> in dieser Reihenfolge in der Handschrift, aber mit Umstellungszeichen.

<sup>969</sup> von h . . 1 . . her minne nur die oberen Spitzen erhalten.

<sup>971-972</sup> nur die unteren Spitzen erhalten. Bartsch, K., Beitr, z. Quellenk, d. altd. Literatur,

| Fundgr. |            |                                 | F.   |
|---------|------------|---------------------------------|------|
| I una   |            | recht' dinge volleist,          | 2382 |
| 30      |            | d' alle vreude   kundet.        |      |
|         |            | d' het si ouch enzundet.        |      |
| 31      | 985        | zuhant wart si   wissagens vol: | 2383 |
|         |            | si rette schone und wol         |      |
|         |            | mit sante   marien,             | 2385 |
|         |            | di vor allen wiben              |      |
|         |            | den segen muz horen,            |      |
|         | 990        | den nimant mak verstoren.       |      |
| 35      |            | si sprach eū magna uo           | 2387 |
|         |            |                                 |      |
|         |            |                                 |      |
|         | (31°)      | tuvel angesigen                 | 2470 |
|         |            | und vo des meres wage           |      |
|         |            | zu deme   besten muzen gahen.   |      |
| 182, 45 | 995        | Daz and lit hat ende.           |      |
| 10.21   |            | nu wil ich an missewende        | 2474 |
|         |            | ·                               |      |
|         |            | l a Annu                        | 2494 |
| 183, 7  |            | des swarzen valants nit         | 2494 |
| 8       |            |                                 | 2499 |
|         |            | nu so uns di volle ist git.     |      |
|         | 1000       |                                 | 9400 |
|         |            | wr alle di cristenheite         | 2498 |
|         |            | Works and white days the second |      |
| 183, 15 | $(31^{5})$ | sorgen.                         | 2509 |
|         |            | daz kint daz e verborgen        | 2510 |
|         |            | was in irme libe,               |      |
|         | 1005       | daz kumt zu kurczer wile        |      |
|         |            | von ur gnedicliehen.            |      |
| 16      |            | di sorge muz wichen             |      |
|         |            | rud bose                        | 2515 |
|         |            | di e- [                         | 2516 |
|         |            |                                 |      |

990-991 nur die oberen Spitzen erhalten.

995-996 nur die oberen Reste der Buchstaben erhalten, von den eursivgedvuckten nichts.

1007—1009 nur ron den in Antiqua gedruckten Buchstaben sind obere Reste erhalten,

|                         | 0.0                                              |       |
|-------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| Fundgr.                 |                                                  | F.    |
| (31 <sup>b</sup> ) 1010 | nimant konde getrigen,                           |       |
|                         | di got uz allen luten                            |       |
|                         | erwelte um zu ein' brute                         |       |
|                         | und di so hat gekindet,                          |       |
| $(32^{a})$              | daz si nimm' me gewinnet.                        |       |
|                         | mochte d' sun gesprechen,                        |       |
|                         | kein sin dink gezeehen,                          |       |
|                         | d' wunste daz er were                            |       |
|                         | so schone und geneme,                            |       |
|                         | als di lichte maget ist.                         |       |
| 1020                    | hette   di manige list                           |       |
|                         | od' mochte si gekosen,                           |       |
|                         | si wolte di   himelrosen                         |       |
|                         | mit schone ub'treffen:                           |       |
|                         | si sund't vo den   heffen                        |       |
| 1025                    | den vil lut'n win                                |       |
| 1023                    | und daz gute oley,                               |       |
|                         | daz uns   heilet unser sere,                     |       |
|                         | di uns geslagen hat di schare,                   |       |
|                         | da von di sele d'sturben,                        |       |
|                         | ,                                                |       |
| 1030                    | ab ur v'gezen wurde,<br>di   uns den arzt gewan, |       |
|                         | d' uns den sichtnm benam.                        |       |
|                         | d uns den sichtum benam.                         |       |
|                         | Hi schult ir wizen unt' u,                       | 05.00 |
| 183, 21                 | wo dise buchel alle   dru                        | 2539  |
|                         | •                                                | 2540  |
| 22                      | di maget wil des walten,                         |       |
|                         | daz da kein kint                                 |       |
| 23                      | wed krump noch blint                             | 25.45 |
| 20                      | nimm' wirt geborn,                               | 2545  |
| 24                      | daz   ewiclich si v'lorn,                        |       |
| 1040                    | si wolle ez selber vristen                       |       |
| 25                      | zu   dem iungisten,                              |       |
| 20                      | so d' lip mit manigem ser                        |       |
|                         | scheidet   von der sel.                          | 2550  |
|                         | welch wip reine                                  |       |
| 1045                    | nicht hat wanne daz   eine,                      |       |
|                         | daz ist zwivel keine,                            |       |
|                         |                                                  |       |

|         |            | — 36 —                            |      |
|---------|------------|-----------------------------------|------|
| Fundgr. |            |                                   | F.   |
|         |            | si genist etteliche   teile,      | 2554 |
|         |            | so ez ur gat an di not:           |      |
|         |            | di maget vluhet   d' tot.         |      |
|         | 1050       | in welchem huse di schrift gelit, |      |
|         |            | d'engel   un manunge git,         |      |
|         |            | di dar inne buwent                |      |
|         |            | und ur   des getruwent,           |      |
|         |            | von sant marien und von gote.     | 2557 |
|         | 1055       | si d'wllent daz gebote            |      |
|         |            | allen frumë wiben,                |      |
|         |            | daz si   ez ab scriben            | 2560 |
|         |            | und senden ez zu minne            |      |
|         | $(32^{6})$ | in dem v   meringe                |      |
|         | 1060       | v're und nahen,                   |      |
|         |            | da man ez gerne epfahen           |      |
|         |            | durch d' meide libe,              | 2565 |
|         |            | daz ma ur daran vorehtlich dine.  |      |
|         |            |                                   |      |
| 183, 26 |            | Di magt sant marie                |      |
|         | 1065       | geruehe di name drie              |      |
| 27      |            | um   uns armē bite,               |      |
|         |            | daz uns ir sun gesetze            | 2570 |
| 30      |            | zu d' rechtē   hant in den rink.  |      |
|         |            | so daz groze teydink              | 2572 |
| 34      | 1070       | zu aller jun gest wirt            |      |
|         |            | und d' here buswirt               |      |
| 35      |            | mit zorne beginnet   scheiden     | 2573 |
|         |            | di liben von den leiden,          |      |
| 36      |            | sine kint von de knech ten:       | 2575 |
|         | 1075       | di sundert er vo den rechten,     | 2576 |
| 37      |            | di ubeln von de guten.            |      |
|         |            | da sehol danne cristis mut'       |      |
|         |            | vaste helfende wesen,             |      |
|         |            | daz   ire holden genesen,         |      |
|         | 1080       | und vil manige dytwe,             |      |
|         |            | di mit   grozer truwe             |      |
|         |            | nu ligent an irn wzen.            |      |
|         |            | w' mochte uns baz   gebuzen       |      |

| Fundgr. |            |                                     | F.   |
|---------|------------|-------------------------------------|------|
|         |            | di totliche vorchte                 |      |
|         | 1085       | und waz wir ie geworch ten          |      |
| 39      |            | in getelosen sinnen?                |      |
|         |            | zu den selben teydingen             |      |
| 40      |            | ge sitzet si bi d' syten            |      |
|         |            | dem kunige, d' so witen             |      |
| 41      | 1090       | richtet mit   gewalte :             |      |
|         |            | daz enwirt nicht ufgehalten.        |      |
| 42      |            | allis daz wir   ie gedachten,       |      |
|         |            | daz wir hinnen brachten             |      |
| 43      |            | ane bûz und   ane bichte,           |      |
|         | 1095       | ez d'gat da nicht so lichte,        |      |
| 44      |            | so wir uns beden ken.               |      |
|         |            | wir enmugē da nicht gewenken.       |      |
| 45      |            | aller herczen   tougen              |      |
|         |            | d' enmugen wir nicht v'lougen,      |      |
| 46      | 1100       | wir muzen   ie da buke              |      |
|         |            | waz wir ie zu ruke                  |      |
| 184, 1  |            | sundē ie gewurfen.                  |      |
|         |            | di d' vrouwen da bedurfen           |      |
| 5       |            | und ir helfe g'ne sehent,           |      |
|         | 1105       | di schuln irs dinstes gerne pflegen |      |
| 3       | $(33^{a})$ | in dirre werlt so sch,one           |      |
|         |            | mit geistliem done                  |      |
| 4       |            | in irs kindes minne.                |      |
|         |            | wol   w' di vogetinne               |      |
| 5       | 1110       | nicht hie gestete,                  |      |
|         |            | dort ist ez zu spete.               |      |
| 6       |            | Daz dritte liet heb ich hi ane.     | 2579 |
|         |            | als di rittere zu dē   vanen        | 2580 |
| 8       |            | vaste muzen sygen                   |      |
|         | 1115       | in dem volke wigen,                 |      |
| 9       |            | wer zu dem sterne                   |      |
|         |            | flucht habent gerne,                |      |
| 10      |            | der daz eristenli chiz her          | 2585 |
|         |            | schone leitte uber daz mer          | 2586 |
| 11      |            | wouldish on sahan dā                |      |

| Funder. |                                              | F.   |
|---------|----------------------------------------------|------|
| runagi. | si ledigete ouch von de banden               |      |
|         | di ruwigë sele                               |      |
|         | durch irs suns ere.                          |      |
| 14      | nu gebuwet wol, mine liben   kint,           | 2587 |
|         | 1125 di sante marien holt sint               | 2588 |
| 15      | und si vaste me inent,                       |      |
| •••     | so si ire sunde weinent:                     |      |
| 16      | gedenket wol wi   wir haben gesaget,         | 2589 |
|         | daz di ewige maget,                          | 2590 |
| 17      | 1130 ioseph   wart gemahelot                 |      |
|         | und daz si durch not                         |      |
|         | volgë und   hengen,                          |      |
|         | daz dar nach unlenge                         |      |
| 18      | ioseph was daheilme,                         | 2595 |
| •       | 1135 wanne h' zu der meide reine             |      |
| 20      | zu capharnaum   kerte,                       |      |
|         | da er sine iung'n lerte                      |      |
| 22      | zimm'n groze kyle,                           |      |
|         | daz si nicht zuvilen                         | 2600 |
|         | 1140 als di winstozke                        |      |
|         | daran be nen bozen                           |      |
| 23      | uffe des mers unden:                         |      |
|         | den list er wolte   kunden.                  |      |
| 24      | d' vil alt brutdegen                         | 2601 |
|         | 1145 was gewesen unter   wegen               |      |
| 25      | dri mandē und ein halbiz iar,                |      |
|         | wanne er   gefrumte vil gar                  |      |
| 26      | des in di furste baten,                      | 2605 |
|         | di in gelladet hatten.                       |      |
| 27      | 1150 dar nach wart er in ein,                |      |
|         | daz er fure   wid' heim                      |      |
| 28      | in di burk zu nazareth,                      |      |
|         | (33 <sup>b</sup> ) di mit grozem   lobe stet | 2610 |
| 29      | in sant marien gûte:                         |      |
|         | 1155 dar truk in sin gemute. ]               |      |
| 30      | Sin gesinde und di megetin                   |      |
|         | di hizen si willeku men sin:                 |      |
|         |                                              |      |

| Fundgr. |                                    | F.   |
|---------|------------------------------------|------|
| 32      | er wart vil uuol enpfangen.        | 2615 |
|         | do stunt ez   unlange,             |      |
| 33      | 1160 wanne er des wart inne        |      |
|         | an d' kunegințne,                  |      |
| 34      | daz si ein lebendingez kint truc.  |      |
|         | do gewan h'   leides gnuc.         | 2620 |
| 185, 1  | vil michel wunder in des nam,      |      |
|         | 1165 wi si   scholte dekeinē man   |      |
| 2       | imm' habe ub kumen,                |      |
|         | di bi   der spise wart gezogen,    |      |
| 3       | di ur von himele wart ge sant      | 2625 |
|         | in der engelisschen hant.          |      |
| 4       | 1170 der vil einvaltig mä          |      |
|         | hatte gedank und wan,              |      |
| 5       | daz si mit bosen sachen            |      |
|         | zu sulchen ungemachen              | 2630 |
| 6       | were verraten.                     |      |
|         | 1175 di vrouwē in alle baten,      |      |
| 7       | daz er mezelich clagete            |      |
|         | und sich   wol gehabete.           |      |
| 8       | si sagetē ur unschulde             | 2635 |
|         | und swu ren bi gotis hulde,        | 2636 |
| 9       | 1180 di vil geistlichē wip:        |      |
|         | di but $ en\>\> sele\>\>$ und lip, |      |
| 10      | daz nimant kome                    | 2637 |
|         | zu der maget scholne               |      |
| 11      | mit keime ungeverte,               |      |
|         | 1185 noch si des ni begerte,       | 2640 |
| 12      | daz   si uber di straze ginge      |      |
|         | und ie keinē man enpfinge          |      |
|         | oder ie gespreche kein wort,       |      |
|         | werer hie da oder dort,            |      |
|         | 1190 zu   keinē werltlichē manne,  | 2615 |
|         | daz si von dannē                   |      |
|         | not   scholte liden.               |      |
| 13      | si mocht ouch an ir libe           |      |
|         | kein wan del wizen,                |      |
|         | 1195 si hette sich gevlizen        | 2650 |

| Fundgr. |                |                                  | F.   |
|---------|----------------|----------------------------------|------|
| 15      |                | wol tugentlicher   gûte,         |      |
|         |                | si konde sich selber wol gehute, |      |
| 16      | $(34^{\circ})$ | ir eren manik valt               |      |
|         |                | mit des liben gotis gewalt.      |      |
|         |                |                                  |      |
|         |                |                                  |      |
| 17      | 1200           | Der alte mit dem barte           | 2655 |
|         |                | begonde sufezen harte            |      |
| 18      |                | sin leit und sin ungemach.       |      |
|         |                | zu den vrouwē er do sprach       |      |
| 19      |                | waz trostes muget ir mir geben?  |      |
|         | 1205           | ia muget ir   selber wol sehen,  | 2660 |
| 20      |                | daz si kindes swanger ist:       |      |
|         |                | war zu seh ol der uppige list,   |      |
|         |                | daz ir mich wollet trigen?       |      |
|         |                | io beltwinget si di wige.        |      |
|         | 1910           | nimant ist so tummer,            | 2665 |
|         |                | so alt   noch so junger,         | 2000 |
| 23      |                | er enmuge di rechte warheit      |      |
|         |                | und min vil innenclichez leit    |      |
| 24      |                | wol schouwe und   kisen.         |      |
|         | 1215           | mochte ich nu verlisen           | 2670 |
| 25      |                | mit rechten dingen   mine lip,   |      |
|         |                | von herezen duchte mich des zit, | 2672 |
| 26      |                | daz ich   nu tot were.           |      |
|         |                | wolte got in sine gnade          | 2673 |
|         | 1220           | mine   sele wider nemen!         |      |
|         |                | waz mae ich zu antwort geben     | 2674 |
|         |                | dē   unsern richteren?           |      |
|         |                | di werdent uns gen'e,            |      |
|         |                | so daz kint   her wer gat,       | 2675 |
|         | 1225           | daz siner e nicht enhat:         |      |
| 33      |                | so muzē   wir doch mit schanden  |      |
|         |                | disen lip verwandeln,            |      |
|         |                | so si mit   den steinen          |      |
|         |                | zupoln unser gebeine.            | 2680 |
|         | 1230           | so mûz mich   rûwen di vart,     | 2000 |
|         |                | daz ich ie so alt wart.          |      |
|         |                | ic so are mare,                  |      |

| Fundgr. |            |                                          | F.   |
|---------|------------|------------------------------------------|------|
|         |            | daz muze   got erbarmen:                 | 2681 |
|         |            | der bezeige sine milte an mir armē.'     |      |
| 37      |            | Di vrouwē sprachen im aber zu.           |      |
|         | 1235       | 'wir sagen dir   herre waz tu scholt tu: |      |
| 38      |            | hab vil gute reste,                      | 2685 |
|         |            | daz ist   dir nu daz beste.              | 2686 |
|         |            | wirf din leit zuruke,                    |      |
|         | $(34^{6})$ | wanne   got andir gluke                  |      |
|         |            | siner barmunge,                          |      |
|         |            | wanne er di ledegun ge                   |      |
|         |            | mit sine troste wolte geben.             | 2687 |
| 186, 1  |            | und nemstu uns al len daz leben,         |      |
|         |            | wir mugen dir anders nicht gesagen.      |      |
|         | 1245       | daz eine muzen wir vertragen,            | 2690 |
|         |            | daz si der engel bespr\ach,              |      |
|         |            | den si mit vreudē ansach                 |      |
|         |            | dike und ofte.                           |      |
|         |            | ab   ur daz wol tochte,                  |      |
|         | 1250       | des enwizē wir nicht:                    | 2695 |
|         |            | er ist schlone und licht.                |      |
|         |            | der warheit muzen wir iehen:             |      |
| 9       |            | waz hie wunders ist geschehen            |      |
|         |            | an der brute lustsam,                    |      |
| 10      | 1255       | daz hat   der engel getan.'              | 2700 |
| 11      |            | do zurnte er also sere.                  |      |
|         |            | er sprach 'ich   wil nicht mere          |      |
| 12      |            | vernemen euwer geköse.                   |      |
|         |            | ez was ein   man bose,                   |      |
| 13      | 1260       | der uch alle hat betrogen.               | 2705 |
|         |            | er was von   himele nicht gevlogen,      | 2706 |
| 14      |            | er kom geslichen uz der   stat.          |      |
|         |            | an sine tumpliche bete                   |      |
| 15      |            | hat si gewendet ir ge mute.              | 2707 |
|         | 1265       | des werden wir geleidet                  |      |
|         |            | und alle gescheidet.                     |      |
| 17      |            | Joseph im gedachte,                      |      |
| •       |            | des in got wider brachte,                | 2710 |

|               |       |                                 | F.   |
|---------------|-------|---------------------------------|------|
| Fundgr.<br>18 |       | daz   er wolte entrinne,        | г.   |
| 15            | 1070  | e sin di lute inne              |      |
| 19            | 1270  | wurden   alle gliche.           |      |
| 137           |       | er sprach 'ich mûz entwiche     |      |
| 20            |       | durch   des libes angest.'      | 2715 |
| 20            |       | wanne er mochte langest         | 2113 |
| 21            |       | di   marter ufgezalten          |      |
| £1            | 1275  | di sine lit behalten:           |      |
|               |       | daz wolt   er willeclichen tun. | 2716 |
|               |       | er enkonde sinen wistum         | 2110 |
|               |       | an nichte baz derzeigen.        |      |
|               | 4200  | lehen und eigen                 |      |
|               | 1280  | daz wlolte er alliz laze        | 2717 |
|               |       | und kere sine straze,           | 2111 |
| 24            | (35°) | ,                               |      |
| 24            | (59.) | arweite wanne daz man schin     | 2720 |
| 26            |       | des nachtes uf errunne,         | 2120 |
| 217           | 1285  | daz in gewisen kunde            |      |
| 27            |       | wanne er sich derhube.          |      |
|               |       | di ougen warn im trube          |      |
| 28            |       | von der tage menige.            |      |
|               | 1000  | in aller siner gegine           |      |
| 29            | 1290  | was sin alter kein.             |      |
|               |       | do er des alles wart inein      |      |
| 31            |       | und vil   genote                | 2721 |
|               |       | sine sache geordenote,          | 2.2. |
| 32            | 1.205 | an sinem bette er   lac.        |      |
|               | 1500  | der got, der alle herezen mac   |      |
| 33            |       | von sorgen wol gevrilen,        | 2725 |
|               |       | der wolte den diner sinen       | 2120 |
| 34            |       | nicht lazen underwegen.         |      |
|               | 1300  | er hiz im kundigen sinen segen  |      |
|               | 2     | einen engel, den   er sande.    | 2729 |
|               |       | der vlaug vil ilende            |      |
|               |       | in di kemenaten.                |      |
|               |       | kundigē und raten               |      |
|               | 1305  | wolte er im daz beste,          |      |
|               |       | e er in wachende weste.         |      |
|               |       |                                 |      |

| Fundgr. |            |                                        | F.   |
|---------|------------|----------------------------------------|------|
|         |            | do wacte er in also schone,            | 2731 |
|         |            | d'   gewaltige bote vrone.             |      |
|         |            | der ewangelista sagte daz, [           |      |
|         | 1310       | daz nie herre wurde baz                |      |
|         |            | von troume enpunden.                   | 2735 |
|         |            | wir   mugen daz urkunde                | 2736 |
|         |            | an der messe wol horen,                |      |
|         |            | so   di pristere singent in den koren. |      |
| 36      | 1315       | Der engel sprach zu dem manne          | 2737 |
|         |            | din vorchte ist untervangen,           |      |
| 37      |            | ioseph fili david:                     |      |
|         |            | din scheppfer   dir den trost gid.     | 2740 |
| 38      |            | war woltes du hine gahen?              |      |
|         | 1320       | ia scholtu wider enpfahen              |      |
| 39      |            | dine gemaheln reine.                   |      |
|         |            | nicht langer du enweine.               | 2744 |
| 40      |            | si ist ob allen wiben:                 |      |
|         |            | dir endarf ouch an irm libe            |      |
| 41      | 1325       | nicht misseleide:                      |      |
|         | $(35^{b})$ | du schalt des volleelich glouben,      | 2745 |
| 42      |            | daz alle ire   tougen                  |      |
|         |            | von deme heiligen geiste sint bekomen. |      |
| 43      | 1330       | ir kusche wirt ur nicht benumen,       | 2750 |
|         |            | si muz im mer maget sin.               |      |
|         |            | nu laze daz gut wesen sin,             |      |
| 187, 1  |            | daz   dieh got erwelt hat              | 2755 |
|         |            | an den tougenlichē rat.                | 2756 |
| 2       | 1335       | dine ur immer gerne                    |      |
|         |            | mit vlize und mit eren,                |      |
|         |            | als   du seist ur eigen:               |      |
|         |            | des enschaltu nicht gewei gern.        |      |
| 3       |            | den sun den si gewinnet                | 2757 |
|         | 1340       | und in di werlt bringet,               |      |
| 4       |            | der wirt geheizen ihe.                 |      |
|         |            | di sunde kan er alsus                  | 2760 |
| 5       |            | lesschen und swenden,                  | 2761 |
|         |            | daz di lute mak gescheilden            |      |

| Fundgr.   |                                           | F.   |
|-----------|-------------------------------------------|------|
|           | 1345 des tuvels ruge und sin clage        |      |
|           | an dem inn gisten tage.                   |      |
|           | di warheit ich dir stelle:                |      |
| 6         | er ledigz   uns von der helle.            |      |
|           | di sinen willen haben getan,              |      |
| 7         | 1350 der himel ist in uf getan.           |      |
| 8         | und alliz daz da ie ge wart,              | 2763 |
|           | daz ist geseinet und bewart               |      |
| 9         | von   siner mankrefte                     | 2765 |
|           | und mit der herschefte,                   |      |
| 10        | 1355 der nimmer   wirt ein ende:          |      |
|           | da mahtu din dinst wol bewende.           |      |
| 11        | Joseph der einvalte                       |      |
|           | nicht lenger er enwalte.                  | 2770 |
| 12        | sin   vreude wart so michel,              |      |
|           | 1360 io was er worden sicher              |      |
| 13        | vor allem ungemûte                        |      |
|           | von des engels gûte.                      |      |
|           | di   wunder hiez er scriben,              | 2775 |
|           | unser vrouwen sant ma rien                |      |
| 14        | 1 65 bot er sich zu fuzen.                |      |
|           | (36°) er sprach wi wol mich   muzen       |      |
| 15        | di sunde immer ruwe,                      |      |
|           | daz ich dich misseltruwe                  | 2780 |
| 16        | uffe dinen lip ie gewan                   |      |
|           | 1370 umme keinen                          | 2782 |
|           |                                           |      |
| 187, 33   | (36 <sup>b</sup> )   ug ez witen unter in | 2816 |
|           | von gazen zu gazen.                       |      |
|           | di iuden   begonden hazen                 |      |
| 34        | di ungewonliche wort                      |      |
|           | 1375 um den                               | 2820 |
|           |                                           |      |
| (188, 13) | (37°) in dem rich,                        | 2852 |
|           | daz man si steinote.                      |      |
|           |                                           |      |

| Fundgr.  |                |                                    | F.   |
|----------|----------------|------------------------------------|------|
|          |                | si strebten vil genote,            |      |
|          |                | daz si da musten ligen tot:        | 2855 |
| (188,16) | 1380           | des betwank si doch kein           |      |
|          |                |                                    |      |
| 188, 38  | $(37^{\rm b})$ | daz urteil genament                |      |
| 39       |                | aqua celotippie.                   | 2889 |
|          |                | ez tet dē   schuldigē we.          |      |
| 40       |                | si dreuten unser vrouwen,          |      |
|          | 1385           | si woltē                           | 2892 |
|          |                |                                    |      |
|          | (38°)          | do woltē si wesen vil gewis,       | 2930 |
|          |                | daz si mit grozem val le           |      |
|          |                | zu gespotte in wurde allen.        | 2932 |
| 189, 18  |                | davidis kint iolseph,              |      |
|          | 1390           | als da gescriben stet,             |      |
| 19       |                | der begerte keiner vriste,         | 2933 |
|          |                | trank zu dem ersten,               |      |
| 20       |                | ane sorge er dar wer.              | 2935 |
|          |                | er en vorhte nicht daz er verlür   |      |
| 22       | 1395           | lip oder sele.                     |      |
|          |                | io gedachte   er an di lere        |      |
| 23       |                | di um der engel zu sprach,         |      |
|          |                | do er zu i <i>un</i> gestē sach:   | 2940 |
| 24       |                | di freute sine gedank.             |      |
|          | 1400           | do hub er uffe   und trank         |      |
|          |                | eine schenke groze                 |      |
|          |                | vor sine husge nozen.              |      |
| 28       |                | do stunt er ane wende.             | 2945 |
|          |                | si derwischten in bi der   hende   |      |
| 29       | 1405           | umme den alt' sibenstunt.          |      |
|          |                | dannen schit er   wol gesunt,      | 2948 |
| 30       |                | daz kein urkunde                   |      |
|          |                | lugenlicher funde                  |      |
| 31       |                | an im wart erfunden:               |      |
|          | 1410           | do vergaben in di wutenden hun de. |      |

<sup>1410</sup> d con hunde auf der folgenden Zeile,

| Fundgr. |                                                           | F.   |
|---------|-----------------------------------------------------------|------|
| 32      | Do gink ez an unser vrouwen:                              | 2949 |
|         | di stunt   mit spilnden ougen                             | 2950 |
| 34      | mitten in deme kreize.                                    |      |
|         | di sch eltwort also heize                                 |      |
| 35 141  | 5 di warn ir linde als der tou,                           | 2953 |
|         | wan   si di bosheit ni gerou,                             |      |
| 37      | di si mit mannen begie:                                   |      |
|         | den i willen gewan si nie.                                |      |
| 38      | der bischof rette mit ir.                                 | 2955 |
| 1 42    | o daz <i>ur</i>  kunde kisen wir                          |      |
| 39      | an din selbis libe.                                       |      |
|         | nu sage wer   dieh zu wibe                                |      |
| 40      | mit schanden hab gemachet.                                | 2959 |
|         | des din   ouge lachet,                                    |      |
| 41 142  | 5 des mochtes du baz weinen.                              |      |
|         | du m <i>ust</i>   den man bezeigen                        |      |
| 190, 1  | und must di steine liden,                                 | 2961 |
|         | di mo yses sulchen wiben                                  |      |
| 2       | sazte an di buch.                                         |      |
| , ,     | o du endarft i uns nicht versuchen,                       |      |
| 3       | daz du turrest lougen.                                    | 2965 |
|         | daz du   hast gefrumet tougen,                            |      |
| 4       | daz schinet an dir da vor ne                              |      |
|         | von dem gotis zorne.'                                     |      |
| 5 14    | 5 di maget in antworte                                    |      |
|         | mit gezogenlichen worten,                                 | 2970 |
| 6       | io hatte sin zungen                                       |      |
| _       | in   suze rede betwungen.                                 |      |
| 7       | si sprach ich enhab des nicht   getan,                    | 2971 |
|         | o daz ich todes habe wan.                                 |      |
| 8       | got weiz min un schulde,                                  |      |
| 0       | und hab ich gotis hulde,                                  | 2055 |
| 9       | so mûz min rat werlden: er enlezet mich nicht dersteiben. | 2975 |
| 10      |                                                           |      |
| 10 14   | 5 hab aber ich ge sundet. daz ich so bin enzundet         |      |
| 11      | mit werltlichem fu re,                                    |      |
| 1.1     | ,                                                         | 2980 |
|         | sin gnad ist so ture,                                     | 2000 |

| Fundgr. |      |                                   | F.   |
|---------|------|-----------------------------------|------|
| 12      |      | daz mag er wol derzeigen.         |      |
|         | 1450 | wer di sele wil gemeilen,         |      |
| 13      |      | der endarf den falschen sin       |      |
|         |      | nicht lazen an in.                |      |
| 14      |      | sich selber er betruge,           |      |
|         |      | wer mit im   keine lugen          |      |
| 15      | 1455 | wolte beherten.                   |      |
|         |      | er enliz nie verwerten            |      |
| 16      |      | mit mannes unzuchten:             |      |
|         |      | des wil ich hie gerichten         |      |
| 17      |      | aller dirre dy't,                 |      |
|         | 1460 | wil ez got gebi <sup>e</sup> t,   |      |
| 18      |      | di mich geholrent und gesehent,   |      |
|         |      | daz si her nach iehent            |      |
| 19      |      | daz got   der sterker si.'        | 2983 |
|         |      | daz wazer daz ir stunt bi,        |      |
| 20      | 1465 | daz hub i si also hohe            | 2985 |
|         |      | und trank ez also schone          |      |
| 21      |      | so vil daz   di des jahen         |      |
|         |      | di daz gerichte sahen,            |      |
| 22      |      | daz si sin gn ue duchte.          |      |
|         | 1470 | ur antlize schone luchte          | 2990 |
| 23      |      | michels   haz danne e.            |      |
|         |      | ez entet ur nicht we.             |      |
| 24      |      | si enlizen   si nicht sten,       |      |
|         |      | si muste sibenstunt gen           |      |
| 25 (39) | 1475 | umme den   altar.                 | 2995 |
| ,       |      | do erzeigten ur di gebar          |      |
| 26      |      | daz si nicht enswar.              | 2997 |
|         |      | daz volk daz da was dar           |      |
|         |      | gesament von nide,                |      |
|         | 1450 | $\mathrm{d}uz$   neigh dē heiligē |      |
| 29      |      | Do erbarmten sich di herren,      | 2999 |
|         |      | daz si alzuverren                 | 3000 |
| 31      |      | di maget hatten getriben,         |      |
|         |      | _                                 |      |

<sup>1480</sup> neigh de heilige am Schluss der folgenden Zeile,

| Fundgr. |                                        | F.   |
|---------|----------------------------------------|------|
| runagi. | do si an   alle irn liden              |      |
| 32      | 1485 ganz was bestanden,               |      |
|         | wi si doch bekan den,                  |      |
| 33      | daz si trüc daz kindelin.              | 3005 |
|         | von welchen dingen daz   mochte gesin, |      |
| 34      | des nam si wunder alle.                | 3007 |
|         | 1490 do si su zuval <i>le</i> [        |      |
|         | ane schult brachten,                   |      |
|         | vil leide si in gedachten.             |      |
|         | des   heiligen crists blume            | 3009 |
|         | di wolte do mit gefuge                 | 3010 |
| 35      | 1495 võ   deme teidinge                |      |
|         | ur ganzen ere bringe.                  |      |
| 36      | si vorchten   di vertanen,             |      |
|         | daz si mit bosem arkwane               |      |
| 38      | daṇnoch   wrten ir haz.                | 3015 |
|         | 1500 richten wolten si baz.            |      |
| 39      | do swur si manige eyde,                |      |
|         | di enwarn nicht meyne,                 | 3018 |
|         | den grimmi gen luten                   |      |
|         | bi allen gotis trutin                  |      |
|         | 1505 und bi allen d $en$   boten,      |      |
|         | di ie komen zu <sup>von</sup> gote,    |      |
|         | di in deme himele   swebten            |      |
|         | und ewieliehen lebeten                 |      |
| 40      | und da hette $n \mid \text{reste}$     |      |
|         | 1510 in der burge veste,               |      |
|         | di mit sternen also   rot              |      |
|         | vaste ist genagelot,                   |      |
| 41      | da nie ouge gesach                     |      |
|         | sichtű noch ungemach                   |      |
| 191, 1  | 1515 von keiner unkrefte:              |      |
|         | si s $w$  ur der herschefte            |      |
| 3       | bi der sunnen und bi dē manen,         |      |
|         | daz   si alliz falsches ane            |      |
| -4      | an allen zwivel were                   | 3020 |
|         | 1520 werk $e \mid$ und geberde         |      |
|         | und aller bosen dinge                  | 3021 |
|         |                                        |      |

| Fundgr. |                                     | F.            |
|---------|-------------------------------------|---------------|
| .,      | daz uzen   noch innen               |               |
| 5       | und irs libes burde                 |               |
|         | nie bezuket wurde                   |               |
| 6       | 1525 von keines mannes gelphe.      |               |
|         | si bat ur got so helfe              |               |
| 7       | an   deme jungisten urteile.        | 3022          |
|         | do sprachen si alle gemeine,        |               |
| 8       | si   wolten sis verwizen.           | 3025          |
|         | 1530 mit dinste si sieh vlizen,     |               |
|         | daz si in der   unmaze              |               |
|         | geruchte genezelich laze.           | 3028          |
| 11      | di maget sant   marie               | 3031          |
|         | si furten also schone sie           |               |
| 13      | 1535 wider in ur herberge.          | 3032          |
|         | si hatte di gots werde              | 3033          |
| 14      | mit der eeswen irs kindes           |               |
|         | des bossen ingesindes               |               |
| 15      | nicht wol uberwunden.               | 3034          |
|         | 1540 di tifen ge danke kunden,      | 3035          |
| 16      | di sprachen daz daz selbe dine      |               |
|         | uber   allen irdissehen rinc        |               |
| 17      | her nach derschulle                 |               |
|         | und alle isrl'   gewurre.           | 3040          |
|         | 1.5                                 |               |
| 18      | 1545 Bi den geziten was ein keiser, |               |
|         | ein   gewaltiger vogt der weisen,   |               |
| 20      | der was augustus genant.            |               |
|         | di riche hatte her allesamt         | 3044          |
| 21      | in sine gewalt betwungen:           |               |
|         | 1550 di taten und sungen            |               |
| 22      | waz er eine gebot.                  | 3045          |
|         | der   rordert golt rot              |               |
| 24      | und silber wol gebrant              |               |
|         | uz allē   <i>la</i> nt.             |               |
| 25      | 1555 scinses wolte er nicht enpern. |               |
|         | di lute musten   in gewern          | 30 <b>5</b> 0 |
|         | 1.7                                 |               |

<sup>1544</sup> gewurre am Schluss der folgenden Zeile, Bartsch, K., Beite, z. Quellenk, d. altd. Liveratur,

|               | - 50 -                                                                                    |      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Fondgr.<br>26 | wes sin wille wart inein.                                                                 | F.   |
| 7             | michel was   daz sin heil.                                                                |      |
| 2             | do di nuwe herschaft derschal                                                             | 3051 |
|               | 1560 uber berge   und uber tal,                                                           |      |
|               | wo di lute waren,                                                                         |      |
|               | den seins si im gaben.                                                                    |      |
|               | wider im was ein ander kunig,                                                             | 3055 |
|               | ein vollie herre   und frumic,                                                            |      |
| 31            | 1565 ezirinus von syria.                                                                  |      |
| 32            | eines buches be gunden si da,                                                             |      |
| 33            | daz si di menige an scriben                                                               |      |
|               | (40°) und di lu te uz triben,                                                             | 3060 |
| 34            | daz si an di cronen gedechten                                                             |      |
|               | 1570 und ir ur   kunde dar brechten                                                       |      |
| 35            | an den gelobten ziten                                                                     | 3061 |
|               | uber alle   gegine witen.                                                                 |      |
| 36            | nimant was so biderwer,                                                                   |      |
|               | $\operatorname{der} \operatorname{getors} te \mid \operatorname{da} \operatorname{wider}$ |      |
|               | 1575 uf gereke sinen vinger.                                                              | 3065 |
|               | so smeher noch so   geringer                                                              | 3066 |
|               | was ouch nimant in der werlt,                                                             |      |
|               | er muste   daz keiserlich gezelt                                                          |      |
| 38            | mit schacze eren,                                                                         | 3067 |
|               | 1580 den vro <i>nen</i>   hort gemeren.                                                   |      |
| 39            | di uz gevarn waren,                                                                       |      |
|               | di musten heim   gahen                                                                    | 3070 |
|               | zu irn vrunden und zu irn kinden,                                                         |      |
| 192, 1        | daz man   si gesament funde,                                                              |      |
|               | 1585 so man di brife machen scholte,                                                      | 3071 |
|               | wi   der herre wolte.                                                                     |      |
| 2             | waz dri pfenninge wak,                                                                    |      |
|               | so ez uffe   der wage lak,                                                                |      |
| 3             | daz gab ein iclich man,                                                                   | 3075 |
|               | 1590 der daz leben <i>vol</i> ¦te han.                                                    |      |
| 4             | der sich wolte weren,                                                                     |      |
|               | den erslugen di scherg <i>en.</i> [                                                       |      |
| 5             | di daz gelt enpfingen                                                                     |      |
|               | und wr di fursten ging $en$                                                               | 3080 |

|         |                | - 7/1                           |      |
|---------|----------------|---------------------------------|------|
| Fundgr. |                |                                 | F.   |
| 6       | 1595           | mit seinslichem horte,          |      |
|         |                | si brachten in sinem worte      |      |
| 7       |                | guldine sule                    |      |
|         |                | und geladene mule.              |      |
| 8       |                | di wagene al so veste           | 3085 |
|         | 1600           | si musten nider breste          |      |
|         |                | von des schaezes swere.         |      |
|         |                | der dem helde mere              |      |
|         |                | gefuret warn zusamene           |      |
|         |                | in sine   treskamere.           | 3090 |
| 9       | 1605           | Do wart ein kreftiger fride:    |      |
|         |                | di swert musten si versmide,    |      |
| 10      |                | beide spize und sper.           | 3093 |
|         |                | do enwas kein her,              |      |
| 11      |                | daz immer des gedechte,         |      |
|         | 1610           | daz ez i sich undervechte.      |      |
| 12      |                | do enwas nicht urleuges         |      |
|         |                | bi des   meres puwe             |      |
| 13      |                | noch kein nitgeselle.           |      |
|         | $(40^{\rm b})$ | mit grozer   ebenhelle          |      |
| 14      | 1615           | und harte vrideliche            | 3095 |
|         |                | stunden alle di riche.          |      |
| 15      |                | di senfte und di stille         |      |
|         |                | di was des kindes wille,        |      |
| 16      |                | daz bi   der maget was verholn. |      |
|         | 1620           | der keiserliche zol             | 3100 |
| 19      |                | daz sint di   namen dri,        |      |
|         |                | di uns habent gevriet hi.       | 3402 |
|         |                | wol wir di   ich underscheide.  |      |
|         |                | der vil stetige vride           |      |
|         | 1625           | uber lip und uber   sele        |      |
|         |                | daz ist di geburt vil here,     |      |
|         |                | di von der magt luch'te.        |      |
|         |                | do got des zit duchte,          |      |
| 22      |                | michel recht was daz,           | 3103 |

| Fundgr. |                                     | F.   |
|---------|-------------------------------------|------|
|         | 1630 do cristo nachwendig was,      |      |
| 23      | daz vester vride wurde              | 3105 |
|         | und di selicliche burde             |      |
| 21      | ab muste slifen.                    |      |
|         | di rebe : was da rife,              |      |
| 25      | 1625 da wir den wintrube            |      |
|         | ab schullen   clube,                | 3110 |
| 26      | da von uns, floz daz wisot,         |      |
|         | daz den ewigen   t tot              |      |
|         | der cristenheit bename              |      |
|         | 1640 mit siner heilwa <i>g</i> e.   |      |
|         | der sun sant marien                 | 3111 |
|         | schol uns anscriben                 |      |
| 28      | an   daz lebendinge buch,           |      |
|         | wanne der des ersten wibes   fluch  |      |
|         | 1645 mit der maget wolte storen,    | 3115 |
|         | di vrende schullen wir horen,       |      |
|         | di da nimmer zurgat,                |      |
|         | behalten   wir den irn rat.         |      |
| 30      | di sich des wollent weren,          |      |
|         | 1650 di irn   williclichen schergen | 3120 |
| 31      | benement in daz leben:              |      |
|         | so mochten wir liber geben          |      |
| 32      | den eins den drien genen den,       |      |
|         | di kunnen daz wol derkennen,        |      |
| 34      | 1655 ab wir si reeh te meinen,      | 3125 |
|         | so wir des libes brode unterneigen  |      |
|         | no mi des noes ereae anteraesgem    |      |
| 35      | Do durch des keisers gebot          |      |
|         | der eins was gesa ;                 | 3128 |
|         | ter cine and geom                   |      |
|         | to make your first                  |      |
| 196, 10 | (44°)   truk,                       | 3362 |
|         | 1660 wanne wes di vrouwe gewuk      | 3361 |
| 11      | und   war si in wolte sende,        |      |
|         | daz brachte er an ein ende.         |      |
| 15      | do er unterwegen was,               | 3363 |
|         | do kom di zit daz si genas.         |      |
|         | and the second of                   |      |

|         | - 53                                 |      |
|---------|--------------------------------------|------|
| Fundgr. |                                      | F.   |
| 13      | 1665 di geburt tet ur nicht we.      | 3365 |
|         | obstetricum vice                     |      |
| 15      | stunden   di engele dabi,            |      |
|         | do di maget edele und vri            |      |
| 16      | zeigte   den heilant,                |      |
|         | 1670 der alle rich und lant          | 3370 |
| 17      | uf gnade wolte   schouwen.           |      |
|         | io was ouch bi der vrouwen           |      |
| 18      | weder man   noch wip,                |      |
|         | noch kein irdisseher lip.            |      |
| 19      | 1675 wirdig was des   nimen,         | 3375 |
|         | da di engele scholten dinen,         |      |
|         | daz er da were,                      |      |
|         | di herschaft ane sehe,               |      |
| 20      | daz gotlich geslechte.               |      |
|         | 1680 wi hôrn   zu wihennachten       | 3380 |
|         | di geistlichen hirten                |      |
|         | von des himels   wirte               |      |
| 21      | michele ere kunden.                  |      |
|         | doch enmugen sis nicht   dergrunden. |      |
| 23      | 1685 io ist sin tusenstunt me,       | 3385 |
|         | dan da gescriben ste.                |      |
|         |                                      |      |
| 24      | Daz groze sufezen und di clag        |      |
|         | di ander vrouwen   muzstē hab,       |      |
| 26      | so si gewinnen di kint,              |      |
|         | 1690 di von sunden belkumen sint,    | 3390 |
| 27      | daz was ir seltsene.                 |      |
|         | si was sin allis ane.                | 3392 |
| 28      | daz kint daz da wre gink,            |      |
|         | als si daz von erste   enpfink,      |      |
| 29      | 1695 do was di luttere ane meil.     |      |
|         | da von   gewan si daz heil,          |      |
| 30      | daz si nicht enswar,                 |      |
|         | do si xpm gebar.                     |      |
|         | daz golt daz di werlt hat,           | 3393 |
|         | 1700 di in deme enlende stat,        |      |
|         | daz enmochte nimant widerwegen       | 3395 |

| Fundge |            |                                  | F.   |
|--------|------------|----------------------------------|------|
|        |            | di geburt von   dem segen,       |      |
|        |            | den uns di maget brachte,        |      |
|        | $(44^{h})$ | do si got so   bedachte          |      |
|        | 1705       | an allen irn dingen.             |      |
|        |            | sagen und singen                 | 3400 |
|        |            | muzen   wir immer dannen.        | 3401 |
|        |            | der val ist zugangen,            |      |
|        |            | der uns mûte   sere.             |      |
|        | 1710       | alle gleubige sele               | 3402 |
|        |            | di schullent der hochezite [     |      |
|        |            | warten und bite                  |      |
| 32     |            | mit geistliche troste,           | 3405 |
|        |            | do got sine cristenheit erloste. |      |
|        |            |                                  |      |
| 33     | 1715       | Joseph der heilige man,          |      |
|        |            | do er di jammen gewan,           |      |
| 31     |            | er gine zu deme steine.          |      |
|        |            | do lag di malget reine           | 3410 |
| 35     |            | in eime grozen liehte.           |      |
|        | 1720       | io entruweten   si mit nichte    |      |
| 36     |            | an di stat gegahen               |      |
|        |            | da si den glast   sahen.         |      |
| 37     |            | do hatte si gewunnen             | 3415 |
|        |            | di ewigē sunnen,                 |      |
|        | 1725       | des   schin nimmer zurget,       |      |
|        |            | di wile daz der himel stet.      |      |
| 38     |            | daz   kint si dike kuste.        |      |
|        |            | ez lac ir an der bruste,         | 3420 |
| 39     |            | daz wenig was   zu sehene        |      |
|        | 1730       | und michel zu bekennene,         | 3422 |
| 40     |            | daz den tot   vertribet:         |      |
|        |            | gein im di erde bidemet.         |      |
| 41     |            | daz di berge alle                | 3423 |
|        |            | mit michelem schalle             |      |
|        | 1735       | weget und ersuchet,              | 3425 |
|        |            | daz   hatte da gebuwet           |      |
|        |            | **                               |      |

| Fundgr.    |            |                                             | F.    |
|------------|------------|---------------------------------------------|-------|
| 42         |            | in eime wenigen luge.                       | • • • |
|            |            | sin   muter hatte vreuden gnuge.            |       |
|            |            |                                             |       |
| 43         |            | Do entorsten di vrouwen an daz hol,         |       |
|            | 1710       | daz ez li chtes was vol,                    | 3430  |
| 197, 1     |            | keine wis ernennen.                         |       |
|            |            | si mustē   vor senden                       |       |
| 2          |            | den milten patriarchen.                     |       |
|            |            | si wundert vil   starke,                    |       |
| 3          | 1745       | wan daz licht schone                        | 3435  |
|            |            | in dem steine bekome,                       | 3436  |
|            |            | da ie vinster inne was.                     |       |
|            |            | durch not vorch ten si daz.                 |       |
| 4          |            | iosephs kusscheit                           | 3437  |
|            | 1750       | di gab in do geleit,                        |       |
|            | $(45^{a})$ | daz er mochte langen.                       |       |
|            |            | do di geburt was ergangen,                  | 3440  |
|            |            | des kindes was er vil vro.                  |       |
|            |            | di gotis gnade lobte er do.                 |       |
| 5          | 1755       | er sprach 'vrouwe vil lustsam,              |       |
|            |            | waz du gebu tes daz ist getan.              |       |
| 6          |            | wiltu vrouwe gruzen,                        | 3445  |
|            |            | so gebut   daz si muzen                     |       |
| 7          |            | wr din antlieze gen.                        |       |
|            | 1760       | ich hi'z si vor dem   hole sten.            | 3448  |
| 8          |            | derloubestu in eine vart,                   |       |
|            |            | so wirt din ere wol   bewart.               |       |
| 9          |            | si dunkent mich so biderwe,                 |       |
|            |            | da enist nicht   widere,                    |       |
|            | 1765       | si kunnent dieh wol behute.                 |       |
|            |            | du schalt onch in mit guten                 | 3149  |
|            |            | danken und lonen,                           |       |
|            |            | daz si durch di nen willen her sint kumen.] | 3450  |
| 10         |            | Si sprach, daz were ir vil lip.             |       |
|            | 1770       | si enscholten onch i davor nicht            |       |
| 1 <b>I</b> |            | langer sich versumen.                       |       |
|            |            | si bat den wek   rumen,                     |       |

| Fund  | gr                                                                 | F.   |
|-------|--------------------------------------------------------------------|------|
| runoj | wanne si ingingen,                                                 |      |
|       | daz si wol enpfingen                                               |      |
| 12    | 1775 des richen cristis megetin.                                   |      |
|       | si hiz si willekumen sin:                                          |      |
| 13    | si bat si nider sicze.                                             | 3453 |
|       | do karten si ir wicze,                                             |      |
| 1.1   | wi si daz kint   bewarten.                                         | 3455 |
|       | 1780 ein bat si im garten                                          |      |
| 15    | und wunden ez mit   vlize                                          |      |
|       | in di tuch so wize.                                                |      |
| 16    | mit lininen vademen                                                |      |
|       | twungen si zusamene                                                | 3460 |
| 17    | 1785 den lichnam her und reine                                     |      |
|       | und daz heilige gebeine,                                           | 3462 |
| 18    | daz uns gibt zu lone                                               |      |
|       | di untotliche stole                                                |      |
| 19    | und di engelissche wat,                                            |      |
|       | 1790 di   ouch nimant verlat                                       |      |
| 20    | wer im wil getruwe.                                                |      |
|       | daz wolt   er uns buwe                                             |      |
| 21    | und dolte daz gebende                                              |      |
|       | von wiplichen henden.                                              |      |
| 0.0   | (4th) Darkel and release                                           | 3463 |
| 22    | (45 <sup>b</sup> ) 1795 Rachel und salome<br>warn zu kindebetten e | 9409 |
| 23    | gewe sen mange cîte                                                | 3465 |
| 25    | in der gegende wite.                                               | 9409 |
| 24    | alle wipliche si te,                                               |      |
| 24    | 1800 da si gewont waren mite,                                      |      |
| 25    | di warn in kunt von   rechte.                                      |      |
| 20    | do gebot daz unsere trechten,                                      | 3470 |
| 26    | do si sine multer angriffen,                                       | 0110 |
|       | daz si aller nider sliffen                                         |      |
| 27    | 1805 zu der erden wr   tot.                                        |      |
|       | ir varbe light und rot                                             |      |
| 28    | di muste do verbleich.                                             | 3475 |
|       | si sprachen daz si daz zeichen                                     | 0410 |
| 29    | e nime dervreisschsten. I                                          |      |
|       | . mino wificinocuotetti [                                          |      |

|         | - 57                                  |      |
|---------|---------------------------------------|------|
| Fundgr. |                                       | F.   |
|         | 1810 ir bischof und ir meister        |      |
| 30      | di hetten in dike daz   gesagt,       |      |
|         | daz kumen scholte ein magt,           | 3480 |
| 31      | di an man   gebere.                   |      |
|         | si iahen daz si daz were              | 3482 |
|         | 1815 und derriten ez   so schire:     |      |
|         | vor vorchten was in leide . und libe. |      |
| 197. 38 | Do sprach daz kint edele              | 3483 |
| 198, 1  | eine wenige selide.                   |      |
| 2       | den kunigē ez was gesippe,            | 3485 |
|         | 1820 doch wolte ez in di   krippe     |      |
| 4       | sich legen lazen,                     |      |
|         | da di rindere uz azen:                | 3488 |
| 5       | dar trulgen ez di vrouwen.            |      |
|         | si musten wunder schouwen             |      |
| 6       | 1825 an   deme sune here.             |      |
|         | der wissagen lere                     |      |
| 7       | di wart erfullet   dar ane.           |      |
|         | wanne er wiset den wane               |      |
|         | uber alle herschefte                  |      |
|         | 1830 in siner mankrefte.              |      |
| 8       | da stunt ein esel und ein rint:       | 3489 |
|         | daz vil keiserliche kint              | 3490 |
| 9       | daz erkanten si do beide.             |      |
|         | got der gab in eine                   |      |
| 10      | 1835 verstantlichen mut               |      |
|         | und den   sin also gut:               |      |
| 11      | si vilen nider an di kni;             | 3495 |
|         | daz geschlach ouch vor ni.            |      |
|         | si suchten ire venje                  |      |
|         | 1840 mit vor                          | 3198 |
|         | ·                                     |      |

## 11.

## DAS MÜNCHENER BRUCHSTÜCK G.

Der Gefälligkeit der Direction der Staatsbibliothek zu München verdanke ich es, dass ich das Bruchstück (Cgm. 5249, 2) hier benutzen konnte. Es bildet den oberen und unteren Theil eines Octavblattes, am rechten (auf der Rückseite demgemäss am linken) Rande um den Raum von etwa sieben Buchstaben, am linken (bez. rechten) um 1—2 Buchstaben beschnitten. Der mittlere Theil des Blattes, wahrscheinlich sechs Zeilen Text umfassend, fehlt. Ich gebe einen zeilengetreuen Abdruck, Ergänzungen sind in Cursiv wiedergegeben.

Ines liedes wil ich beginne. in sanete marien min ne. der ewigen ehuniginne, diu ruche min sinne, vnd min brust zereinne. uon aller slahte mene. daz ich muze scriben. uon d' diu allen wiben. den etwizze hat benom 5 en. daz d' tot was bechomen. uon dem ersten wibe in die welt. sit wart diu ewige magde erwelt. daz bediv man und vip. lieht vnd ewigen lip. mit gecirde muse schowen. dar an gedenchet edel frowen. si gebar die schonne sunne, si ist aller wibe wunne, wie wol siz allez vnderuie. swaz eua 10 srnden begie, si hat uerbuzzet den val. ir chusche liuhtet uber al, nu suln wir ir getruwen, sit wir in dem tode buwen, daz si vns ellende, wid' heim gesende, vnd vns ruche...

meil. von ewen vnt ze ewen. wir suln si an rufen vnd flegen.

imelischiv frowe. mit dem geistlichen towe. begiuz min gedanch. daz ieh lob vnd din saneh. ein teil meren muzze. hilfe mir daz ieh gebuzze. daz ieh enreh-

<sup>3</sup> noch Roste des d. 11 tode unleserlich. 12 vns (nach vnd) unleserlich.

tes ie begie, wan ich gezwiuelt nie, an dir noch an dem syn din, ewigez magdin, nu la mich genizen, daz du nir a' 20 lieze, dehein irdischen man, der dich ze voit wolte han, du bist liehter denne der tach, aller tugent waz end gesmach, fluzet uz diner schoze, nu bedöch frowe groze.

engel braht, da got an dich gedaht. Aller menschen not, vnd dir die mandunge erbot, her in ditze chlagelich tal, do er dich zesinen sal, wold im selwen wihen, wie mohtestu mich uerzihen, guter rede und guter /i-5 ste, wan du bist div oberiste, nach gotes magenerefte, diz liet ich hefte, vf din gnade volle, dv bist daz to in gedeones wolle.

u wil ieh iv den orthaben, bediv chundë vnd sagen, daz ich die materie, mit himellischen herie. 10 cnd diu starchen mare, al dez baz beware, Matheus ewangeliste, schreib iz uon christe, vnd uon der muter diu in truch, schreib er zeichen genuch, doch was div re

die schriftet div e da slif. mit predige solte wechen, die suze rede entechen, di e da waz besch . . . . 15 din gotes chint ir brot, vnd ir spise fvnden dar an, der in gewunden uan, der wart wol begreifet, für daz here geweifet, daz elliv christenlichiv schar, mit chrefte . . use uarn dar, zedem geistlichen styrm, gegen dem li ntwurm, do der sich sol ergen, von der vinster s : 3 wir 20 ersten, zedem ewigen licht, got geschuf vns non nicht, er ist unser uater guter, nu biten wir sin muter, daz

<sup>18</sup> begie, nur ein Schimmer des beerkennbar; tes ie unsicher, 19 syn din unsicher. 20 nach d. Loch im Pergament. 21 von bist nur schwache Reste.

<sup>2</sup> Reste des t am Anfang. 6 von n in in nur der Anfang. 12 von der folgenden Zeile sind unterhalb was div (12) einige Buchstabenreste vorhanden, die nuch der Raumberechnung zu ieronimum gehören müssen. 13 vom Anfang der vorhorgehenden Zeile ein Paur Buchstabenreste, solte unsicher. 16 den unsicher.

## ZUR KRITIK VON FLORE UND BLANSCHEFLUR.

Seit vor nunmehr achtunddreissig Jahren der treffliche Emil Sommer, der zu frühe der Wissenschaft entrissen wurde. seine Ausgabe von Konrad Flecks anmuthiger Dichtung veröffentlichte, hat meines Wissens niemand mit der Kritik derselben sich beschäftigt. Sommers Ausgabe beruht auf zwei sehr späten Handschriften (des 15. Jahrhunderts) in Berlin und Heidelberg. Beide haben nicht mehr Werth als den einer einzigen Handschrift, da sie in einer grossen Zahl ersichtlicher Fehler übereinstimmen. Leider ist es seitdem nicht geglückt, auch nur Bruchstücke einer besseren Handschrift aufzufinden, so dass der Conjecturalkritik ein ziemlicher Spielraum bleibt. Sommer selbst bekannte, dass bei dem Stande der Ueberlieferung es ihm unmöglich gewesen sei, überall das echte oder auch nur glaubliche zu ermitteln. Lachmanns Rath half für manche etwas verderbte Stelle: doch lässt auch hier wie sonst sich beobachten, dass bei aller kritischen Meisterschaft Lachmann nicht selten fehlerhaft corrigirt hat. Etwas conservativer hätte an manchen Stellen auch Sommers Kritik ausfallen können, wiewohl es nahe liegt, gegenüber solchen Quellen die Achtung vor der Ueberlieferung zu verlieren. Die nachfolgenden Blätter beabsichtigen, theils die ohne Noth verlassene Ueberlieferung möglichst zu retten, theils auf andere Weise als es in der Ausgabe geschehen ist zu bessern. Auch füge ich einige überschene Lesarten aus H bei.

V. 58 geben beide Handschriften und ob ez niemer man gesahe; Sommer schreibt und ob ez niemen sahe. Spricht

man und obz, so ist die handschriftliche Lesart bei zweisilbigem Auftakte sehr wohl zu vertheidigen. 67 Dit II.

V. 103 in des orden muoz ich sin. B hat in der worte mynne sin, H in der worte niemen sin. Ist wohl irgendwie glaublich, dass diese Lesarten, auch wenn sie aus einer fehlerhaften Quelle stammen, aus dem Texte S's. entstanden sein können, der zu gar keiner Entstellung Anlass gab? Es ist zu verbinden wan ez im ûne list geschiht, und dann (ohne Interpunktion) zu schreiben in der worte meine sin, es passiert ihm ohne Bewusstsein, dass er in dem rechten Sinne der Worte ist', nämlich der tumbe, der den herren dieke wär seit und enweiz er es doch selbe niht.

V. 153 haben die Hss. in springent statt enspringent; es ist wohl nur zu lesen sô die bluomen springent; springen = enspringen ist erhalten V. 821. Vgl. Heinrich von Veldeke (LD. 7, 129) sô di blûmen springent; Taler 1, 1.

V. 165. Sommer sehreibt der sumerwänne güete. Ueberliefert ist der sümer grün nuwer g. H., der summer grünete nuwer g. B., grünete in B meint wohl grüenede. Auch hier ist undenkbar, dass jene Sommersche Lesart so entstellt worden sein sollte, da sie gar keine Schwierigkeiten darbot. Es ist daher zu lesen (mit überschlagender Silbe) der sumergrünen ninwer güete, då ron wärt ir gemüete etc. 'als sie hinblickten auf die frische Lieblichkeit des Sommergrüns. In V. 167 ist wohl belöst, wie H hat, die ursprüngliche Lesart; denn belosen ist die ältere Zusammensetzung, die ein Schreiber des 15. Jahrhunderts gewiss nicht aus sich heraus setzte. Auch V. 169 gebe ich H den Vorzug und lese und der süeze vogele sauc; S. sehreibt süezen mit B.

V. 176 ff lies

als dûhte sie dit heide gar mit listen wol gezieret, schône geparrieret mit maneger slahte varwe.

S. setzt Punkt nach gezieret, und schreibt schane wase geparrieret; II hat waß, B was; es ist das fehlerhaft eingeschobene Verbum.

- V. 185 doch statt ouch haben beide Handschriften: das richtige wird sein joch lobete man ze prise.
- V. 188 II mine, B in dem; S. imme, in genauerem Anschluss an II und die im 13. Jahrhundert übliche Schreibweise wird man lesen imme.
- V. 195 lies der sunne engalt då keiner; S. der sunnen engalt dekeiner; die Hss. haben keiner, ohne då, das doch wohl nicht gut fehlen kann.
- V. 207. Statt kennet wie beide Hss. haben lies kumet; der kumet es niht an ein ende.
- V. 218 ist bei den Lesarten übersehen, dass II  ${\it gesach}$  liest.
- V. 222 haben die Hss. an alter frönden gar, H an frönden gar; Sommer in alten frönden gar. Aber alter weist auf ein schon in der Vorlage ausgefallenes Wort, wahrscheinlich an alter stahte frönden gar. Auch in ist nicht nothwendig.
- V. 244 scheint mir Lachmanns Aenderung nicht nothwendig. sach in der Vorlage wäre sicherlich nicht in jach von H entstellt worden; es ist also von jach auszugehen, wofür B (gegen die Vorlage) sach schrieb. Es wird zu lesen sein daz in nieman des jach.
- V. 267 f. Den Reim zwôre (= zwûre): ôre hat die Anmerkung mit Recht beseitigt; aber was dort Lachmann und Sommer vorschlagen befriedigt nicht. Sommer schreibt iv was allez unverzigen ron in güetlicher hôre (:ôre); Lachmann ir was allez unverzigen, der wise und der tôre, ir iegeliches ôre was ze losende gereit. Ueberliefert ist wan ir güdete zwore II, wanne ir güt dete zwore B. Gewiss ist zwôre hinzugefügt. Der Vers lautete von ir guottute; die andere Zeile iv ieclichs ôre state | was etc. Das Reimwort state fiel schon in der Vorlage aus und dies hatte die Ergänzung zwore zur Folge.
- V. 298. Die Schreibung Bluntscheftûr, die BH immer haben, kann beibehalten werden.
- V. 381 wohl zu lesen do sie ze wer iht tohten. ze gewer haben beide Hss. allerdings; allein wie gewern in der

Regel stalt des älteren wern von jüngeren Hss. gesetzt wird, so hier gewer für wer.

V. 387 inner (statt innen) zwenzie milen wird zu lesen sein: inner entstellen die jungen Hss. gewöhnlich; vgl. Nib. und Kudr.

V. 407 wahrscheinlich daz der küner in gebôt; Sommer mit den Hss. daz in der küner gebôt, die in Prosa übliche Wortstellung statt der vom Dichter gewählten.

V. 417 lies din honbet mit beiden Hss.; ir h. ist nur ein Versehen, wie sich daraus ergibt, dass die Abweichung bei den Lesarten gar nicht angegeben ist.

V. 437  $als\hat{o}$ , das H fehlt, ist wohl zu streichen: lies weinende sêre.

V. 459 si enmügen sich unders rechen; die Hss. haben gerechen. Dies ist, glaube ich, beizubehalten, aber unders mit sus zu vertauschen, das in der Bedeutung 'sonst' wie in der Bedeutung 'so' von jüngern Hss. oft entfernt wird.

V. 494 daz den künic herre nande, wie H schreibt (here) entspricht mehr als herren (= B und Sommer) dem in der alten Sprache üblichen Ausdruck; vgl. Parz. und då man mich herre heizet.

V. 509~si in diu zu verändern liegt kein Grund vor; der rasche Wechsel der Subjecte ist in der altdeutschen Poesie auch bei gleichem Pronomen etwas ganz häufiges.

V. 542 eins tages in BH, das S, durch swenn ersetzt, weist nicht auf swenn tages, wie die Anm. will, sondern auf ies (= ie des) tages, und so ist zu schreiben.

V. 554 daz niemen sprechen endarf; die Hss. haben speher darff. Es ist zu lesen daz niemen spaher jehen darf, spaher ist gen. plur, von niemen abhängig; danach fiel das ähnlich ausschende jehen leicht aus. Uebrigens ist eben so gut daz niemen spaher sprechen darf, wobei der Ausfall sich ebenso leicht erklärt. Bei Sommers Lesart würde niht vor endarf kaum entbehrt werden können.

V. 590 statt genesen w\u00e4ven hiess es urspr\u00fcnglich wohl nur gen\u00e4ren (= geb\u00e4ren).

V. 598 wahrscheinlich umzustellen Flöre daz under

wart genant. Die Hss. setzen wie so oft die prosaische Wortstellung; vgl. 407.

V. 603-605 schreibt Sommer ichn weiz waz sie macheten, wan daz se iewedwerez lacheten swenn einz daz ander ane sach.

604 hat H nur Das ieweders lacheten, B hat Vnd das ietlichs das ander une lacheten; 605 hat H So es das. Der Fehler steckt in V. 603, wo der Plural fälschlich gesetzt wurde, was weitere Aenderungen in B nach sich zog. Man lese

ichn weiz waz ez machete, daz iewederez lachete so ez daz ander ane sach.

V. 628. Auch hier ist wohl warn statt gewarn der Hss. das ursprüngliche; vgl. zu 381.

V. 662 uü statt und hat II, was bei den Lesarten nachzutragen ist.

V. 667 er daz ist ohne Noth in erz geändert, beide Zeilen haben vier Hebungen mit überschlagender Silbe.

V. 678 lies iedoch sie niemen entwunge; en fehlt in den Hss. und bei Sommer.

V. 682 noch, das S. ergänzt, ist weder für den Sinn noch für das Metrum nothwendig.

V. 747 liest Sommer nâch der liebe die sie hâten; die felilt in beiden Hss.; es wird zu schreiben sein (mit Attraction) nâch liebe der sie hâten.

V. 807 Swenn daz S., One daz B, An dis H. Offenbar war eine falsche Initiale (A) in der gemeinsamen Vorlage, und dies veranlasste, dass der folgende Buchstabe (u) als n gelesen wurde. Es ist zu lesen  $N\hat{u}$  daz.

V. 815 enwederez die Ausgabe, ieweders die Hss.; näher liegt newederez zu schreiben.

V. 845 wâren ist nicht in ruoren zu ündern. Der Sinn ist sie waren oben auf dem Glücksrade (ûf), und so stellen es die Dichter (z. B. Carmina Burana S. 1) dar. Im französischen Texte S. 92 or les avoit assis Jesus. [Ich sehe eben dass in der Anm. Sommer wären herstellt.]

V. 851 f. die starke Aenderung Lachmanns ist unnöthig; man lese

wande sî was ir gewaltie, sie wâren leider einvaltie;

vgl. V. 1467.

V. 853 liest II richtig witze, nicht witzen.

V. 854 II hat das Inte; lies daz lint begunde, den in späterer Zeit unüblichen Singular ersetzt B durch den Phiral, auch II meint den Phiral, wenngleich es aus der Vorlage den richtigen Singular herübernimmt, und schreibt daher begunden. Der ganz gleiche Fall V. 496, wo Sommer das richtige erkannt hat. Vgl. noch V. 1508.

V. 898 beschehen muss hier mit demselben Rechte in geschehen verändert werden, wie es V. 147 geschah.

V. 908 die Form müese aus H ist wohl die echte; ein jüngerer Schreiber würde sie nicht gesetzt haben. Ebenso V. 1018 muose.

V. 928 statt leider wird zu lesen sein beiden,

V. 936 lies enhelfe ez niht statt enhitfet ez niht, denn H hat nicht enthelffet es, sondern enthelffes.

V. 938 alsô haben beide Hss., was nicht angegeben ist, eine Aenderung ist nicht nothwendig.

V. 972 hat II nicht andern, sondern (dem richtigen näher stehend) ander.

V. 988 wiser lüge haben die Hss.; da erdenken mit dem gen, nicht unstatthaft ist, so ist die Lesart der Hss. beizubehalten.

V. 1000 H hat, was night angegeben ist,  $das\ su$  für daz.

V. 1001 die Ergänzung daz ist unnöthig; man lese unser kint und ouch ir; S. daz ir.

V. 1011 H hat senden.

V. 1036 die Hss, weisen vielmehr auf weinende er tûte schrê oder lûte weinende er schrê. Vielleicht hatte die Vorlage weinde, was als prät, aufgefasst wurde und die Einfügung von unde zur Folge hatte. Sommer: dô weinte er lûte unde schrê.

V. 1076 wahrscheinlich ist das zweimal zu setzen:
Bartsch, K., Beitr, z. Quellenk, d. altd. Literatur.

wie kumet daz daz min kus, wodurch der Vers besser wird.

V. 1097 den begunden sie fliehen. II hat ron für den; vielleicht die ron oder rou din zu lesen?

V. 1105 H hat daz für was.

V. 1112 die fürht ich daz ir zerinne S.; ir] ich B, su II. Beide Wörtehen sind eingeschoben; es ist zu sehreiben der fürht ich daz zerinne; der von zerinne abhängig, auch daz kann entbehrt werden und ist wohl Zusatz der gemeinsamen Vorlage von BH.

V. 1117 din in inver zu ändern ist nicht nöthig, da auch Bl. zwischen du und ihr wechselt; vgl. 1087.

V. 1121 f. ist nicht zu ändern; lies

sprach Blancheflûr, 'daz sage mir.' 'jâ ich zewâre, ich sage dir'.

S. schreibt mirz (ohne daz) und dirz; aber als Object ist zu ergänzen mir aus V. 1120.

V. 1126 H liest nucz statt mirz.

V. 1148 dinges kann beibehalten werden: sit niht dinges ane dich ergät.

V. 1153 die flectirte Form des Gerundiums haben die Hss. erhalten; es ist daher zu sehreiben ze beschuldenne.

 $\rm V.~1174~\it{swann}$  ist nicht in  $\it{so}$  zu ändern, der zweisilbige Anftakt ganz ohne Anstoss.

1220 f. lies

wan ich mac langer niht vertragen des seres des ich bin verladen;

die Hss. haben überladen, was S. beibehält, während er ändert den ser.

V. 1233 sieherlich wan si tete auch in alsam, da tete das vorausgehende kuste vertritt; die Hss. und S. nach jüngerm Gebrauche setzen im.

V. 1246 Flöre der enhuoter, wie S., Lachmann folgend, schreibt, ist wohl nicht richtig, sondern das handschriftlich überlieferte Flöre der huoter ist beizubehalten: 'Flore gab auf sie Acht': er konnte es aber nicht verhindern, dass sie sich stach, sondern nur dass sie sich rolle stach.

- V. 1278 ronbet ist nach Massgabe von II, wo ronben steht, statt des später geläufigen beronbet in B zu setzen.
- V. 1303 in ist zu ändern in inwer: daz ich inwer fürhten muez; H hat ir, was ebensogut auf inr als auf in hinweisen kann.
- V. 1309 die Attraction der liche der wir hitten in B ist wohl das richtige.
- V. 1358 din ist nicht zu streichen; man lese Blanche-für din'nkunde.
- V. 1360 si was an triuwen state; statt an hat H in. B in iven. Wohl keine der präp, ist echt, sondern as hiess nur si was triuwen (gen.) state; vgl. Nibel, 1142, 4 C. 1997, 3.
- V. 1406 statt in zu ergänzen ist vielleicht zu schreiben mohtez.
  - V. 1417 statt waves hat H wen sn, das meint waw si = waven si. Die Form wän für wären, die schwäbisch häufig ist, wird, wenn sie auch nicht im Reime erscheint, dem Dichter nicht abzustreiten sein. 2813 weisen beide Hss. darauf: statt wärn, wie S. schreibt, hat H wan, B wanne.
- V. 1433  $b\hat{\imath}$  für mit zu setzen ist wohl nicht grade nothwendig: cnbieten mit ist ebenfalls zulässig.
- V. 1447 als ich wal wane ist zu schreiben; die Schreiber fanden den Vers zu kurz, daher II [nn] wal, B [recsti und] wal schreibt; ein ganz gewöhnliches Verfahren, um den Vers zu verlängern.
- V. 1468 wol, das in B fehlt, ist wahrscheinlich zu streichen.
- V. 1488 f. daz ein so bitter smerze die maget twane. Statt bitter haben die Hss. bitter leides; ich glanbe, es ist bitterleider zu schreiben, und eher ein als leider zu streichen. Vgl. Sommers Anm.
- V. 1491 auch hier ist die flectierte Form des Gerundiums zu setzen: ze lidemæ, die sich in den Hss. erhalten hat. In der nächsten Zeile l. mit der Hs. B welich; diese zweisiblige Form hat sich in H bewahrt V. 3491, wo sie ebenfalls zu setzen ist.
  - V. 1498 lantete offenbar nur *neit witzen stille*, was zu

kurz schien, daher II gestilte (= S.). B und mit schreibt, mit als erster Fuss steht auch V. 149.

V. 1515 var. Rureren hat II entschieden, weder Ruweren noch Bu weren.

V. 1593 warum sollte Parîden nicht erlaubt sein? Păridem steht V. 3963.

V. 1594 die Hss. haben daz ein apfel den sie hâten; S. schreibt daz er einen apfel. Viel einfacher ist die Aenderung daz ern apfel; ern = er den, wofür die Vorlage fehlerhalt ein schrieb.

V. 1600 då con gehiezeus im enstrit; die Hss. haben in widerstrit. Es wird vielmehr statt då con zu schreiben sein des; des gehiezens im enwiderstrit.

V. 1653 ein würde ich nicht in einem ändern. Sinn dass ein Mann, der Troja nie gesehen, es alles was davor geschah, (nach Anleitung der Bilder) wahrhaft berichtet hätte.

V. 1724 nach Massgabe anderer Stellen, wo beide Hss. ebenfalls *zergân* haben, wird auch hier *ergangen* zu schreiben sein.

V. 1801 lies mit B swie ez joch; II hat iedoch, was S. beibehält.

V. 1836 mit rûter varwe berangen haben BH, allerdings unrichtig wegen des folgenden Verses. S. schreibt daher mit zarter, in der Anm. mit schwerer; aber das adj. ist wohl überhaupt Zusatz, man lese nur mit rarwe berangen, was leicht den Zusatz eines adj. veranlassen konnte.

V. 1856 wie V. 1813 då ron = BC mit Recht in des verändert wurde, und von mir in V. 1600, so ist auch hier zu schreiben des hån ich mich beråten.

V. 1868 den ist nicht nöthig zu ergänzen; es ist Auslassung des Relativums; vgl. Tobler in meiner Germania 17, 257 ff.

V. 1875 besser liest man unde tet.

V. 1928 wart H.

V. 2006 din, das in B fehlt, ist wahrscheinlich Zusatz: lies ein gilje, was guldin.

V. 2011. 12 eine Umstellung ist nicht nöthig; man

nehme die Worte dar zuo war si guot genuoc als Parenthese.

V. 2036 lies do sprach daz ándére golt, wenn auch die Hss. ander haben. Auch so statt do, wie H hat, ist richtig, verlangt aber ebenfalls die Betonung ándére, die hier ebensowenig falsch ist als bei irgend einem andern mhd. Dichter.

V. 2048 die von Sommer in der Anm, angeführte Besserung Grimms, auf welche ich auch gekommen war, ist ohne Frage der von Lachmann vorzuziehen. *mit genåden* heisst in Ruhe'.

 $20\,\,;\!9,\,70$ eine ebenso gewaltsame als unnöthige Aenderung Lachmanns:

die lange june wellen leben (Hss. sin).

zeswenthalp stuout då neben

(anderhalp B, under halp H, st. dar (der H) neben in BH).

Es ist sin zu belassen und zu schreiben

einhalp stuont beneben sîn;

neben dem Baume; beneben m. gen. gab den Anstoss zur Aenderung in in, vielleicht auch der rührende Reim.

V. 2152 måt halte ich für eingeschoben und schreibe zeim andern hånt inwern spot, 'spottet mit einem andern als mit mir'.

V. 2158 nû ist nicht zu streichen, sondern Blanschetlür ist nû lange tôt zu lesen, mit schwebender Betonung der ersten Hebung. Vgl. Nib. 1725, 4 er ist nu lange begraben.

V. 2193 lies deme tôde sinen site; bei dem schien der Vers zu kurz, daher 11 und einschiebt, B das er kerte vorschiebt.

V. 2200 er, das II hier fehlt, ist wahrscheinlich aus der folgenden Zeile eingedrungen (prosaische Wortstellung), dann ist auch triuwen, das beide Hss. haben, beizubehalten und zu schreiben

sehent wie stæter triuwen pflac

er und ouch din cristæne,

wodurch 2201 zugleich im Masse mit 2202 übereinstimmt.

V. 2217 gewone hat H. und so noch oft, auch in ime,

das v nach Liquiden erhalten, was der Zeit des Dichters ganz gemäss ist.

V. 2222 wahrscheinlich ist auch hier, wie 2110 geschah, statt disiu zu schreiben diu.

V. 2239 beide Hss. haben megede; S. setzt maget, aber dies würden so junge Hss. nicht geändert haben. Entweder also mit zweisilbigem Auftakt daz im du oder mit Umstellung daz an der megede im geschach, wofür die Hss. die prosaische Wortfolge setzten.

V. 2251 es wird nicht uns, sondern unser ausgefallen sein. Lachmann oder Haupt würde dann vielleicht nach beliebter Manier burtlicher geschrieben haben.

V. 2289 briefete II, briefelin B, beides weist auf briereli als die ursprüngliche Lesart; vgl. zu 1321. Sommer schreibt brierel.

V. 2290 f. sind zu schreiben

und mir und iu daz vertreip die wile und die stunde.

Statt und in haben BH wider, das sich aus unden erklärt und die Aenderung der folgenden Zeile veranlasste, wo B und uns die w. und st., H umb die w. und die st. hat.

V. 2292 lies mz mir des got gunde; S. ergänzt das fehlende got nach mir. Aber natürlicher erklärt sich der Ausfall, wenu die zwei mit g anlautenden Worte unmittelbar auf einander folgten.

V. 2325 in der Anm. hat S. die wenig glaubliche Aenderung näch töde für nach wane (wanne II) zurückgenommen und schlägt vor nach zu streichen und zu schreiben swenne. Aber nach ist nicht zu streichen, sondern in nach zu verändern: nach swenne sö daz geschiht. In der folgenden Zeile ist sö beizubehalten, nicht in daz zu ändern.

V. 2345 besser daz ich getlêhe dir số vil; die Hss. setzen wieder die prosaische Wortfolge dir getlêhe.

V. 2362 statt sin, das in beiden Hss. fehlt, wird man nach älterem Sprachgebrauche lieber es ergänzen.

V. 2417 lies mit werke ware vollebrâht; S. mit den 11ss, mit dem werke.

V. 2419 f. weder die Besserung Lachmanns, die S. in

den Text aufgenommen, noch die in der Anm. vorgeschlagene von Haupt ist richtig. Wenn Haupt mit dieser Stelle aus dem Original vergleicht fix, mort soffrir ce n'est pas gas, so entspricht dieser Stelle vielmehr bei K 2402 sterben ist niht so guot, daz dieh dunket sücze. Ueberliefert ist

des mahtu wol erwinden.

[also B] sprach die kungin geswinden.

Für die zweite Zeile schreibt Lachmann ( = S.)

sprach sî, die küenen swinden.

Haupt: sprach din künigîn. geswinden -

der gedane ist niht guot;

wo wohl geswinden im Sinne von 'sterben' genommen sein soll, was es aber nicht bedeuten kann. Es ist vielmehr am Schlusse der ersten Zeile ausgefallen sin, schon in der Vorlage. Das hat zur Folge gehabt, dass man einen Reim auf erwinden suchte und in dem Flickwort geswinden fand. Es ist also zu lesen

des mahtû wol erwinden sîn',

alsô sprach din künigîn;

der gedane ist niht guot.

Darum magst du wohl davon ablassen'.

V. 2437 f. die zweite Stelle der Ueberlieferung wo  $\dot{a}:\dot{o}$  reimt. Ueberliefert ist

den von minnen wart sô wê

daz sie sieh selber tôten (= râten).

Lachmann schreibt daz sie in selben schäten. Aber das ist doch gewiss matt ausgedrückt. Viel einfacher und ungezwungener ist daz sin selben tôt tâten.

Dass aus tôt tâten werden konnte doten B, töttent II, begreift sieh. selben aber steht für selbe den, denn nicht der Dativ wird hier verlangt, sondern der Nomin., sie tödten sich selbst, kein anderer tödtete sie.

V. 2463 verlorne in vlorne zu ändern ist kein Grund.

V. 2494 f. lies

und vant mit grôzer ungehabe in jæmerliche schrien.

Die Schreiber setzen nach prosaischer Weise in nach rant, was S. beibehält, weshalb er grözer unnötlig streicht.

V. 2520 H (= 8.) daz getuon ich dir kunt, B daz tuon ich dir in wärheit kunt. Das Gemeinsame ist das echte: daz tuon ich dir kunt; das schien zu kurz, darum die Einschiebung von ge in H, von in wärheit in B.

V. 2543 wol, das BH haben, zu streichen ist kein

Grund vorhanden.

V. 2621 ff, sind nicht richtig gebessert. Ich schreibe swie dicke er ime gehieze, ob erz durch sinen willen lieze,

daz er næme die wal etc.

Wie oft er ihm auch versprach, dass, wenn er es um seinetwillen sein liesse, er die Wahl haben sollte. S. folgt den Hss., sehreibt aber in hieze und durch in statt durch sinen willen.

V. 2666 in hinzuzufügen ist nicht nöthig.

V. 2765 die Gerundiumform ze sehende, die beide Hss. haben, ist gewiss hier wie anderwärts ursprünglich. Daher ist nicht zu schreiben ze sehen geluste, sondern ze schende luste; denn bekannt ist, dass die jüngern Hss. statt lusten meist setzen gelusten.

V. 2782 nie gerûowête bâz, wie die Hss. haben, ist ganz unanstössig (vgl. die Bemerkung zu V. 2036); S. schreibt der bekannten Lachmann'schen Grille zu Liebe geruowet  $\hat{e}$ .

V. 2798 wande ich hat H. wanne ich es B. Sommer schreibt wan ichz. Aber wande in H rührt sicher nicht vom Schreiber her, weist vielmehr auf wan deich. Es ist also zu schreiben wan deichz dar umbe bizen wil.

V. 2813 win = wiren (wanne B) ist wohl beizubehalten. Vgl. zu 1417.

V. 2851 nie hinzuzufügen ist nieht nöthig. Ebensowenig ist V. 2854 etwas zu ändern: sie wären üzer golde geslagen. S. schreibt wärn üz; aber usser haben beide so junge Hss. noch erhalten.

V. 2857 messen, wie die Hss. haben, ist nicht in messine, sondern in messe zu ändern. Statt enweder ist dann neweder zu schreiben; also noch messe neweder.

V. 2890 dich framet, was beide Hss. haben, in dir

frumet zu verwandeln ist nicht nöthig. frumen ist wie helfen construirt.

V. 2910 f. haben die Hss.

also daz er (ich B) niemer gekere wider heim in sin lant

woffir S, schreibt sô daz er niemer kêre. Es ist aber zu schreiben

alsô daz er gekêre niemer heim in sîn lant.

Die Hss, haben wieder die prosuische Wortfolge, daher niemer zum ersten Verse gezogen und daher im zweiten wider hinzugefügt.

V. 2938 lies ir iewéderéz sich sluoc, denn dies, nicht sich sluoc, ist die natürliche Betonung des Verses. Zu den in der Germania 19, 358 angeführten Stellen, welche die von mir angenommene Betonung beweisen, füge ich aus dem Troj. Kriege noch hinzu:

20079 und sich verwandelte dar în.

31695 daz er begegente den zwein.

36892 dâ glitzete diu sunne.

47952 daz man versieherte dâ mite.

48130 dô enkerte din ritterschaft.

4\$181 und wapenten sich über al.

V. 2965 ganz unnöthig ist unze daz der Hss, in unde dô geändert. Der Punkt ist erst nach dar zu setzen.

V. 3054 sorgen in sorge zu verändern ist nicht nöthig; man kann diesen und den vorausgehenden Vers mit überschlagender Silbe lesen.

V. 3088 wahrscheinlich des wären sie gescheiden. Wie an andern Stellen für des die Hss. då von geschrieben haben (vgl. zu V. 1600, 1856), so hier dar unde.

V. 3107 einfacher ist, statt hin zu erg\u00e4nzen, zu sehreiben ze koufende gegeben; Hss. und S. geben.

V. 3116 noch in joch zu verändern liegt kein Grund vor; noch weist auf die Zukunft.

V. 3124 da in niemen doch erkande; die Hss. haben su statt in. Es ist wohl zu schreiben då sin niemen; sin gen, von niemen abhängig. V. 3180 beide haben die 11ss., ganz richtig, denn es ist zu betonen beid ir ûnd din wirtin; S. schreibt beidiu.

 $\rm V,~3205~f,~sind~beide~Reimwörter~entstellt.~Ueberliefert~ist$ 

und müeze iu got gefüegen daz ir iuch mügent genüegen heiles und langer wünne.

Statt got schreibt S. noch, behält im übrigen aber die hs. Lesart bei. Es ist jedoch zu schreiben

got låze in beiden wol geschehen und müeze gebieten daz ir inch mügent genieten heiles und langer wünne.

V. 3227 es ist doch wohl der Lesart von H zu folgen und daher zu schreiben

unz morne an den âbint.

do gelac vil schiere der wint.

Denn es ist wohl begreiflich, wie aus dieser Lesart die von B (= S.) werden konnte, aber kaum das umgekehrte.

V. 3238 der mache sich gegen der habe B, der sich gegen der habe H; S. der sige gegen der habe, möglich, aber nicht wahrscheinlich. Viel natürlicher ist doch, Auslassung eines Wortes in H anzunehmen.

V. 3258 sô vil S.; die Hss. also vil; es ist als vil zu schreiben.

V.  $3274\ nmd\ sage\ dir\ der\ Hss.$  ist beizubehalten; es knüpft an V.  $3269\ an,\ das\ dazwischen\ liegende\ ist\ wie\ eine\ Parenthese.$ 

V. 3283 ze wird zu streichen sein; die Interpunktion ist so zu ändern

då hin wolt ich mine wât, die ich veile füere durch gewin, dar umbe ich ûz komen bin, verkoufen ûf gewinnes wân.

V. 3298 f. sind, glaube ich, so zu lesen: du sihest niht waz die sinne dîn an iht anders kêre; die Hss. haben, statt waz, wan 11, wanne B; und rerkère; S. schreibt nach Lachmann

> du sihst niht wå die sinne dîn an sich iht anders kêre.

V. 3317 f. überliefern die Hss, von allen sorgen unze an die, alsus (also B) für er uber se alhie,

Sommer schreibt nach Lachmann

von allen sorgen åne wê. alsus fuorens über sê.

Es ist vielmehr zu sehreiben

sô bistû gar gescheiden von allen sorgen unze an die, alsus fuoren übere sie,

V. 3322 mornes, wie B liest (II mornens), ist beizubehalten, S. morne.

V. 3349 *mit*, wie die Hss. haben, ist wahrscheinlich entstellt aus *inner*, was öfters vorkommt.

V. 3377  $s\hat{o}$  nach iedoch ist ans H aufzunchmen; es ist viel wahrscheinlicher, dass es in B ausgelassen als in H zugesetzt wurde.

V. 3379 ê ist nicht nöthig; behielten hat wie so oft die Bedeutung des Plusquamperfects. Statt dar ynne B, do inne II, wird dinne zu lesen sein; S. drinne.

V. 3419 und, wie BH haben, weist auf wand; S. setzt wan; vgl. 3584, wo S. wand f\u00fcr und geschrieben hat.

V. 3432 getân haben BH, S. bessert getât. Ich glaube aber getæne, dann ist sô edellich in als edellich zu bessern.

V. 3477 dô in doch zu ändern liegt kein Grund vor.

V. 3508 es wird umzustellen sein alsô daz sie wol sâhen.

V. 3549  $n\hat{n}$ ist wegen des  $n\hat{n}$  in der vorhergehenden Zeile hier zu streichen.

V. 3582 dass ungehabe fälschlich an die Stelle von schade getreten sein sollte, ist wenig wahrscheinlich. Vielmehr ist der erste Reim entstellt; es wird zu lesen sein an der habe. då was Flåren meistin ungehabe, wobei zugleich der rührende Reim Anstoss gegeben haben kann.

V. 3586 die Hss. er lies dar umbe und entsaz, S. setzt er für und. Es ist vielmehr zu schreiben er lie'z dar umb, wand er entsaz; und in den Hss. für wand er auch V. 3419.

V. 3650 überliefert ist zu mittem tage II, früge zu myttem tage B. Richtig erkannt ist allerdings, dass B früge zugesetzt hat. Der Vers ist aber richtig, wenn man schreibt zun mitteme tage; S. setzt zun deme mitten tage, um die missliebige Betonung mittéme zu vermeiden.

V. 3659 aller sament BH; S. alze samene, wohl um dem Verse gleiches Mass mit dem folgenden zu geben. Dies ist jedoch, da ein Punkt die Verse trennt, nicht nöthig; also ist zu sehreiben allez sament geliche.

V. 3674 wahrscheinlich ist zu schreiben riete als im wol zame; die Hss. und S. als ez im.

V. 3700 turme ist wohl nur Druckfehler für turne.

V. 3719 Wer möhte sich nå genözen; Wer fehlt Hss. Wahrscheinlicher ist mir, dass nach nå ausgefallen ist iht, also zu schreiben Möhte sich nå iht genözen.

V. 3761 die Besserung wattich trifft sieher das richtige; aber vorher wird so ausgefallen sein, dann ist in der nächsten Zeile nichts zu ändern. so enist dir niht so wattich so tå rava und hebe dich u. s. w.

V. 3831 ich bessere daz man wot werben mehte; S. mit den Hss. daz wot werden mehte. Vgl. Walther 139, 1, 13 waz vit rerdirhet des man niht enwirbet.

V. 3850 dass diese Zeile im Reim verderbt ist, ist klar. Die Hss. haben uff der sorgen sage ich gnade (: wage) siner sorgen freise. S. schreibt sus was er enwäge in der sorgen freise. Näher an die Ueberlieferung sich anschliessend wird man schreiben

ûf der sorgen wâge stuont er en freise.

V. 3856 ze lassende haben BH; S. ze lûzen, ich glaube eher ze lûnde ist zu bessern.

V. 3890 lies die mine; H hat mine, B minen, was S. beibehält. Vgl. 3499, wo S. mit Recht, H folgend, die sine geschrieben hat.

V. 3929 gesähent ir keinen schwnern ie? schreibt S.

B hat keinen schöner, H keine schöner. Beides weist auf schwner, was grammatisch ganz correct ist. Ich lese gesüht ir keinen schoner ie?

V. 3942 schreibe ich gnoten unde manceslahten.

V. 3947, 48 die Umstellung beider Zeilen ist nicht nothwendig.

V. 3951 statt und zu streichen wird man dafür besser vil schreiben; beide Worte werden oft mit einander in Hss. vertauscht.

V. 3991 d\(\hat{a}\) inne, wie beide IIss, haben, ist ganz richtig;
S. schreibt dar inne; ebenso 3993.

V. 4099 f. die starke Aenderung der ersten Zeile scheint mir bedenklich. Ueberliefert ist

und râtent mir zuo dirre sache, ich enbin nie sô swach:

S. setzt dafür

und râtent mir dar zuo gemach, ich enbin nie sô swach.

Allerdings ist swache auffällig; aber sicherlich hiess es ich enbin nie so der swache. Diese unübliche aber ganz richtige Ausdrucksweise veranlasste den Ausfall von der.

V. 4120 mich fehlt in H., und ganz richtig (die Lesarten eiwähnen das nicht). Man schreibe daher waz hulfe daz ich inch betrüge?

V. 4122 der beste våt des ich mich verstån haben BH; S. streicht beste. Eher ist våt zu streichen, das aus 4105 herauszunehmen ist, oder man lese daz beste. Vgl. jedoch die eigenthümliche Ansdrucksweise der minnist neben daz minnist, der beste für daz beste: vgl. Germania 3, 485.

V. 4126 statt  $n\hat{u}$  haben, was die Lesarten unerwähnt lassen, beide Hss. das; es ist des zu schreiben.

V. 4147 S. und Hss. daz weder wip noch man ze der rede niemer komen kan. Es ist zu schreiben daz mit ir weder wip noch man ze rede niemer komen kan.

V. 4221 noch ist der gezierde mê; ist fehlt Hss. Wahrscheinlicher, da die vorhergehende Zeile mit heit endigt, dass hier am Anfange des Verses ausgefallen si hût — noch der gezierde mê, was den Ausfall natürlich erklärt. V. 4243 die Hss. haben ze der kemenûten ie gelîche; S. setzt ze den. Ich glaube eher, der Fehler liegt in ze, woffir in zu setzen, also in der kemenûten iegelîche.

V. 4261 offenem, wie die Hss. haben, offnem schreibt S. der Lachmannschen Grille zu Liebe.

V. 4270 ein, das in H fehlt, ist wohl zu streichen.

V. 4273 ez sî spâte oder fruo; ez sî felilt in den Hss.; näher liegend ist die Ergänzung spâte oder aber fruo.

V. 4276 verholne hat II, richtig; man lese so verholne, man envähen, en fehlt in den Hss. und bei S.

V. 4332 då wider schreibt S. für das hs. die ander; näher liegt dar under während dem' ist im gereit mit der twehelen ir gespil.

V.  $43\overline{44}$  die Schreibung *übelliche*, die B hat, ist die richtige.

V. 4356 in ist wahrscheinlich aus der vorigen Zeile eingedrungen; ich lese unde enruochet waz sie sagent.

V. 4371 schône in unschône zu ändern is nicht nöthig; er behandelt sie gut und freundlich ein Jahr lang.

V. 4385 eime haben BH, dies ist beizubehalten.

V. 4431 die Ausgabe entfernt sich mehr als nöthig von der Ueberlieferung; es ist nur das erste ron in mit zu verwandeln, da besetzen ron nicht vorkommt: mit edelen boumen ron art; von art ist mit edelen zu verbinden, was die Wortstellung sehr wohl erlaubt. S. schreibt mit boumen edel ron art.

V. 4449 es ist zu schreiben ein boum da enmitten inne stât; vgl. zum trojan. Kriege V. 17455. B hat enmytten dar inne, II do mitten in, S. dâ mitten inne.

V. 4459 ich lese er wart verwandelet nie; Hss. verwandelt = S, der er enwart setzt.

V. 4479 f. einfacher als zwei Aenderungen scheint mir Umstellung: sô wirt von dem brunnen der runs zestunt rehte rôt. Die Hss. folgen wieder der prosaischen Wortstellung.

V. 4500 gewiss hiess es ursprünglich daz ein sin bluome röt; S. mit den 11ss. einer siner bluomen.

V. 4506 die der Hss. ist wie so oft fehlerhaft als vorausdeutendes Pronomen bei nachfolgendem Object hereingedrungen. Es ist zu schreiben unde nimet der umiral die selben magt ze wibe (S. und nimet dő der a.) In der nächsten Zeile haben die Hss. das sunt su by im belibe H, das su frone ymme b. B; S. schreibt daz sî bî im belibe. Die Abweichungen weisen aber auf eine ungewöhnlichere Präposition, das ist samt, also zu schreiben daz sî samt im belibe.

V. 4515 dar umbe er sie besendet; dar umbe ist wiederholt wegen des Zwischensatzes als ir hant vernomen. Die Hss. haben B war umb, H der umb als war umb; S. schreibt duz.

V. 4547 die Aenderung nach V. 5343 ist möglich, aber nicht nothwendig. Ich lese statt des hs. überlieferten wie noch (nach B) sinen genoden sin vielmehr swie joch sine genäde sin, joch ist hier wie an andern Stellen entstellt; vgl. 185.

V. 4569 ich würde niht streichen und dar nube beibehalten, also sehreiben

sô bin ich tôt, daz weiz ich wol, dar umbe: waz wirret daz?

V.~4595 die Umstellung von schaden ist nicht nothwendig, man lese

wande ich in verban schaden umb inwer rinwe.

V. 4603 *und* relativisch gebraucht ist zulässig, daher nicht in *den* zu verändern nöthig.

V. 4614 ist, wie Haupt in der Anm. vorschlägt, die hs. Lesart beizubehalten, in der nächsten Zeile aber *und* zu streichen und zu schreiben *tuont inwer besten kleider an*.

V. 4662 ich folge der Lesart von B daz ir des spiln zuo im gånt; H dar spilende; S. irs ze spilnde.

V. 4686 wan er ein (einen B) fremden schin haben die Hss.; S. setzt er håt einen. Ich schlage vor wan er treit fremden schin.

V. 4725 von S. mit Rücksicht auf V. 4870 geändert. Allein wenn widerkère (Subst.) das ursprüngliche war, würde schwerlich mit ze spilnde fortgefabren werden. Diese Verbindung weist auf ein Verbum. Es ist daher zu schreiben er wirt iuch deste getrinwer fürdernde an inwern êren. er bitet inch wider kêren ze spilnde aber morne.

V. 4820 số nach iedoch aus H ist gewiss aufzunehmen. V. 4834 und ist sîn sorge waz er tuo ist beizubehalten:

S. mit Lachmann in sorge.

V. 4836 f. schreibe ich daz ir ze sime imbîze ze sînde gernochent. daz ir fehlt in den Hss. S. schreibt für ze sînde: daz ir des, was mir wenig wahrscheinlich vorkommt.

V. 4864 und ist sin armüete Hss.; S. setzt im für sin; ich denke eher siner. Die vorausgehende Zeile erhält durch dekeiner für keiner gleiches Mass.

V. 4871 in ergänzt S. hier am Anfang der Zeile; näher liegt es vor iemer (V. 4869) zu ergänzen, wodurch der Ausfall sich leichter erklärt.

V. 4903 ron ist wold zu streichen: lies sol in sin ungescheiden.

V. 4960 da gemêrren neben gemerren jetzt wirklich belegt ist (s. Lexer s. v. mêren), so ist die hs. Lesart beizubehalten.

V. 4964 lies ze grôzen sælden; die Hss. ze grôzer sælden, S. ze grôzer sælde.

V. 4974 daz ist wohl zweimal zu setzen; vgl. oben V. 1076.

V. 4984 also frum haben die Hss.; sô frum schreibt S.; ebenso richtig ist als frum.

V. 5015 daz er niht vert\u00f6rte Hss.; S. daz ez in niht. Eine Aenderung ist nicht n\u00f6thig.

V. 5022 die Lesart von II wan er nie gehörte nie, weist eher auf wan er  $\hat{e}$  negehörte nie als auf vor gehörte = B.

V. 5046 gnotes statt des von S. gezetzten gewalt haben die Hss. Es ist aber zu schreiben gnot: gennoge ist als Adv., nicht mit S. als Adj. zu nehmen.

V. 5048 statt des falschen nwer der Hss, schreibt St niemer, ich lese des wan mir nild werden sol.

V. 5122 die Hss haben ez si dann (den 11) ein so

vester gemüt; S. schreibt ein so vester muot. Ich glaube eher ern si so veste gemuot.

V. 5133 gie für ergie, wie beide Hss. haben, ist wohl nur ein Versehen; sonst würde wohl ergie als Lesart angegeben sein.

V. 5148  $ox\hat{e}$  in Wunschsätzen ist durchaus nicht ungewöhnlich; stösst man sich an dem zweisilbigen Auftakt, so wird  $x\hat{e}$  erlaubt sein.

V. 5158 nicht in joch ist das hs. hoch zu verändern, sondern in noch, 'noch heutzutage'.

V. 5182 wol zu ergänzen ist unnöthig, wenn man mit H ime statt im schreibt.

V. 5229 die Schreibung ern in H für er in B (= S.) ist gewiss die ursprüngliche.

V. 5231 wie der Hss. ist nicht in ob zu verwandeln, sondern in swie, das hier die Bedeutung 'wenn' hat.

V. 5234 durch die dreisilbige Form jungeste verliert der Vers seine üble Betonung.

V. 5284 war ich tûsent stunt sin eigen, wofür S. mit Lachmann schreibt tûsent jûr, wird gestützt durch V. 5880 war ich tûsent stunt din swester.

V. 5317 lies er enmüeste sin verlorn; en fehlt Hss. und S.

V. 5336 nâhe gândin herzeleit; II hat gonde, B gonder (und noch). Da kein Anlass zum plur, da ist, so ist zu schreiben nâhe gânde, oder nâhe gândez.

V. 5341 die Aenderung Lachmanns *libes* statt *liebes* scheint mir nicht nöthig; *liebes wünne* kann man recht gut verbinden.

V.  $5351\ do\ inne$  haben beide Hss.; lies dinne; S. schreibt drinne.

V. 5388 ez ist daz uns beide inwer vart gerinwe; ez ist ist auffallend; vermuthlich ez ist watlich 'wahrscheinlich'.

V. 5411 Nû nement minen vât ist ganz unanstössig; S. schreibt vernement; aber B hat nu nement zu uch minen vat, wo zu uch hinzugefügt ist, um den Vers zu verlängern; H hat die richtige Lesart bewahrt.

V. 5418 dan ist zu streichen und zu schreiben ez enhelfe unser herre.

V. 5442 ûzer eime bliûte, wie beide Hss. haben, ist um so weniger zu beanstanden, als auch die vorgehende Zeile (cleider nach mime rate) mit überschlagender Silbe zu lesen ist. S. setzt ûz. Vgl. zu 2851.

V. 5447 der Artikel ist wohl zu streichen, und nur waz wir bedürfen eleider zu schreiben.

V. 5469 bedriezen, wie II statt verdriezen B (= S.) hat, ist unzweifelhaft die echte Lesart, die ein Schreiber des 15. Jahrhunderts auf eigne Hand nimmer gesetzt hätte.

V. 5478 kom (= kam) ist zu lesen (Haupt in der Anm. bessert kam). Auch V. 6231 setzt II fälschlich kum für das Präteritum. Dass hier kam im Reime erscheint, beweist nicht, dass ausser Reime der Dichter nicht kom sagte; B hat hier auch komme.

V. 5489 lies als sîn man im geriet; Hss. (= S.) im sin man, mit prosaischer Wortstellung.

V, 5530 da H mitte hat, so ist dû mite zu schreiben.

V. 5557 der Conj. ist sehr auffallend; ich glaube es ist vielmehr zu schreiben

der uns số vil hát ûf geleit unde uns số überluot: wir wurden nie số gemuot von số vil rôsen noch số laz.

Die Hss. und S. haben überlüede: müede.

V 5588 tuonde, wie B hat, ist beizubehalten.

V. 5617 statt  $s\hat{o}$ , wofür Bulsohat, ist vielleicht sus oder  $s\hat{a}$  zu schreiben.

V. 5689 wie trûrest dû sô harte? haben die Hss., dies ist ganz unanstössig; S. schreibt zwin.

V. 5693 wahrscheinlich wan dir einer; Hss. und S. haben eine.

V. 5708 wiltû noch der bluomen dich bewarn B (= S.); warn hat H. Ich glaube dich ist eingeschoben und zu schreiben wiltû noch der bluomen warn. In der nächsten Zeile ist die Aenderung Wackernagels jû für sô nicht nothwendig.

V. 5745 statt gewer, das die jüngern Hss. gewöhnlich setzen, ist wer zu schreiben. Ebenso V. 7371. Vgl. zu 381.

V. 5772 statt *vud*, wie die Hss. haben und wofür Lachmann *ein* setzt, ist eher *vil* zu schreiben, das häufig mit *und* vertauscht wird; also *lihte vil süezez lachen*.

V. 5866 der Fehler fromen in beiden Hss, weist auf die Form fröweden, S. schreibt fröuden. Ebenso 5991.

V. 5963 statt  $s\ddot{u}ezez$  hat H  $s\ddot{u}sse$ , was die Lesarten nicht erwähnen.

V. 5992 got hât wol ze mir getân, wie II hat, ist wahrscheinlich die ursprüngliche Lesart; B (= S.) an mir.

V. 6000 *joch*, das B hat, ist schwerlich ein Zusatz der Hs. (vgl. zu 4547), sondern echt, daher zu schreiben *swie* kûme ez joch geschehen sî.

V. 6038~sin steht zweimal, vor beiden Participien; wahrscheinlich ist es vor dem ersten, nicht vor dem zweiten, zu streichen und zu schreiben

so enwære ez nimer ergangen. ich müest imer gevangen

und alsus sîn beslozzen.

Dass bei dieser Lesart das sin nochmals vor gevangen gesetzt wurde, begreift sich leicht.

V. 6063~dar~zno ist wohl eingeschoben; der Vers hiess nur unde wenden unsern fliz.

V. 6081 welichen ist auch hier (nach B) zu schreiben (vgl. zu 1491); auch weltlichen in H weist darauf.

V. 6116 ufe hat H, und diese Form der prüp. ist wohl zu setzen.

V. 6120 lies diu min statt diu minre; auch V. 6172 ist min statt minre zu schreiben.

V. 6184 dar då Bl, lav ist nicht gut mhd. Die Hsshaben der do by Blantschetluren; ich lese dar  $b\hat{\imath}$  då  $Blanschetl\hat{u}r$  lav.

V. 6208 lies an liebes friundes arme; Hss. und S. an ir lieben.

V. 6232 wande macht hier und 6237 den Vers besser als die einsilbige Form wan.

V. 6243 *mich* statt *minen willen* zu schreiben ist unnöthig, da auch die folgende Zeile mit vier Hebungen und überschlagender Silbe gelesen werden kann.

V. 6250 statt es hat H su; ich glaube beide Wörtehen sind eingeschoben und nur zu schreiben daz inch iemer wundern mac.

V. 6271 nicht gwonheit, wie die Anm. vorschlägt, ist zu schreiben, sondern der zu streichen.

V. 6282 die Besserung scheint mir bedenklich wegen der Verbindung der beiden Sätze mit niht durch und. Der erste Satz war sicherlich kein negativer. II hat su gohete zu der tür, B su gedahte zu der tür. Ich vermuthe si geharte zuo der tür 'sie rief zur Thür hinein'; vgl. quant ele rerint, si l'apele im franz. Texte. Dann ist auch die zweite Zeile niht wartende dar in unverändert zu lassen.

V. 6287 ouch was si berûten gûhes mit sinne B und S.; H hat mir, und das führt auf die richtige Lesart in ir sinne. Zu übersetzen ist 'sie hatte schnell in ihrem Sinne überlegt'; vgl. dont cuide bien im franz. Gedichte. mir für in ir steht fehlechaft auch V. 6418.

6304 eu zu ergänzen ist nicht nothwendig, wenn man schreibt unde wolte.

V. 6383 da got vorausgeht, wird hier wohl der für got zu schreiben sein.

V. 6387 fant in B, fan II, weist eher auf Schreibfehler für siht als auf vindet.

V. 6460 des ich noch keinen frumen hân Hss.; neheinen für noch keinen Lachmann. Ich glaube doch keinen, 'während ich doch keinen Nutzen davon habe'.

V. 6462 lobete wird zu schreiben sein, vgl. V. 5745 gewern statt wern etc.

V. 6525 am natürlichsten erklärt sich die Lücke, wenn endes oder tödes dastand.

 $\rm V.~6542,~43$ es liegt kein Grund vor von der h<br/>s. Lesart abzuweichen.

V. 6632 da an den andern von S. angeführten Stellen redelich in den Hss. nicht entstellt ist, so ist auch hier nicht anzunehmen, dass dies Wort da gestanden habe, sondern es ist zu schreiben herre, ez enist niht gelich; die Hss. haben so gliche. gelich bedeutet hier 'billig'. 6634 haben beide

Hss. der sich niht mit rede kan; Lachmann setzte joch für sich. Ich bessere der sich niht entreden kan.

V. 6669 ist als Parenthese zu nehmen, der Nachsatz zu 6668 ist erst 6670.

V. 6921 noch niemen ander hat II, was die Lesarten nicht angeben, gewiss richtig; anders hat B und S. In der nächsten Zeile schreibe ich din min.

V. 6931 und der man wiben nimet war Hss., S. und der man an wiben, richtiger wohl und der an wiben, da man wohl kaum aus der vorigen Zeile vom Dichter wiederholt worden ist.

V. 7047 er enware haben beide Hss., was S. nicht angibt; es ist also ern wære zu schreiben.

V. 7082 da jüngere Hss. an Stelle von sander setzen âne, kaum das umgekehrte, so ist sander beizubehalten.

V. 7114 in des ist gewiss Zusatz, der Vers ist mit daz er nie  $\ddot{u}ber$  mer lang genug.

V. 7127 wahrscheinlicher ist die unflectirte Form rerschaffen.

V. 7159 daz unoz joch unwendic sîn; die Hss. ouch, was entweder beizubehalten oder mit doch zu vertauschen ist.

V. 7177 als ist sicherlich zu streichen und zu lesen

mit dem worte zestunt er si dannen gedrane.

er si dannen gedrane. dô wart sîn beiten indane.

V. 7192 dirre strit der werte hat nicht bloss B, sondern

anch II; so ist daher zu schreiben. Vgl. 7614. V. 7224 jungen fehlt II; die Lesarten erwähnen das

nicht. V. 7226 der Ueberlieferung näher und dieselbe besser

erklärend ist joch für unde. V. 7244 da in den Hss. fehlt, so wird man'n zu schreiben sein.

 $V.\,7249\ von$  statt un haben beide Hss., was als Lesart nachzutragen ist.

V. 7252 mins haben BH, was beizubehalten ist.

V. 7323 gehulfen, wie beide Hss. haben, ist zu schreiben; hulfen ist wohl nur Versehen des Herausgebers.

V. 7335 das in B überlieferte weme liep oder leit (H hat wenne), das elliptisch zu nehmen, ist gewiss das echte.

V. 7350 hat auch II (= B) lip, nicht liep.

V. 7390 daz ist zu streichen.

V. 7482 trotz der Parallelstelle aus Parzival lese ich mit II dannoch (B dannach, S. dar nâch), 'ausserdem noch' dass er seinen Zorn besänftigt hatte.

V. 7506 dan, wie H hat, ist zu lesen; die Lesarten erwähnen die Abweichung von H nicht.

V. 7531 lies baz noch schöner; S. schoener.

V. 7538 lies dar was gesannet vil = H; B hat der, S. schreibt  $d\hat{a}$ .

V. 7631 mit ist auffallend; ich denke es ist zu lesen an.

V. 7635 ze rehtem imbîze, wie die Hss. haben, ist gewiss richtig; es bedeutet soviel als ze rehter imbîzes zît. S. schreibt richem.

V. 7645. 46 fehlen in H, was nicht bemerkt ist.

V. 7653 liest II enkante.

V. 7687 stån ist nicht zu beseitigen: also er gie hin für den fürsten stån.

V. 7698 vil, das BH vor schône haben, ist nicht zu tilgen.

V. 7794 er werte ist sicherlich entstellt aus über; lies der wart ieså gesprochen

über sehs wochen.

desn (Hss. und S. den) getorste niemen lân,

swer eht im was undertân,

er enmüeste dâ sîn.

V. 7814 ist ohne Noth von den IIss. abgewichen; man lese und diu gewære gotes minne.

V. 7874 in, das die Hss. haben, ist ganz richtig: daz in iemer mere wert, wern mit acc. vgl. mhd. Wb. 3, 580 $^{\rm b}$ .

V. 7877 pflag haben, was die Lesarten nicht angeben, beide Handschriften.

 $\rm V.\,7893$  lies mit B  $\it als$  in des got  $\it gunde;$ vgl. oben zu V. 2292.

 $V.\ 7932$  lies  $versmelzet\,;\ sorgen$  ist subst. gebrauchter Infinitiv.

## ZUM WEINSCHWELG.

Für die bisherigen kritischen Bearbeitungen dieses Gedichtes (ausser der in den altdeutschen Wäldern 3, 13 ff., die in Wackernagels altd. LB. 5. A. 911 ff., von Halm und Vernaleken in Pfeiffers Germania 3, 210 ff. und von Schröer, Jena 1876) ist nur die Wiener Handschrift 2705 benutzt worden, nicht die freilich jüngere und schlechtere Karlsruher (cod. Durlach, 481, Bl. 111a-112c), auf welche Keller in seinen altdeutschen Handschriften Nr. 2, S. 18 aufmerksam gemacht hat. Der oft bewährten Gefälligkeit A. Holders verdanke ich eine sorgfältige Abschrift dieses Textes. Da wir es hier mit einem stark überarbeiteten und interpolirten Texte zu thun haben, so scheint mir eine Mittheilung der Lesarten weniger zweckmässig als ein vollständiger Abdruck. Veberschrift ist roth, und gleichlautend sehwarz vorgeschrieben darüber. Ich setze an den Rand rechts die Verszahl des Wiener Textes, links fortlaufend die Zählung des Karlsruher. Die geläufigsten Abkürzungen sind in der Regel aufgelöst.

## (111<sup>a</sup>) Von den großen truncken

| Waz ich trinckes ye hon gefehen      | W | 1  |
|--------------------------------------|---|----|
| So wil ich fur die worheit iehen     |   |    |
| Daß ich folchs trinkes nye gefach    |   |    |
| Den do von eine man gefehach         |   |    |
| Dem wil ich der meinsterschaft iehen |   | -1 |
| Wann er hetz zu eine lehen           |   |    |
| Den dauchten becher enwicht          |   | 5  |

|             | Er wolt nepf kopf glefer nit<br>Nepff kopff wer ein peürifheit | W 6 |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-----|
|             | 10 Glefer wer ein affenheit                                    |     |
| $(111^{b})$ | Er tranck auß großen kannen                                    | 7   |
| (- )        | Er ift vor allen mannen                                        | 8   |
|             | Ein vorlauff aller flünt                                       | 9   |
|             | Daß tün ich euch kynt                                          | 10  |
|             | 15 Daß ich fulcher flunt                                       | 11  |
|             | Nye nicht ver nam                                              |     |
|             | Es must alle zeit vor in stan                                  | 12  |
|             | Ein groß kandel weins vol                                      | 13  |
|             | Wenn er fprach ich ken dich wol                                | 14  |
|             | 20 Ich weyß daß du gut bift                                    | 15  |
|             | Die weil dein in de vaß icht ist                               | 16  |
|             | So wil ich bawen dife panck                                    | 17  |
|             | do hub ich auff vnd tranck                                     | 18  |
|             | Ein trünek von ezweinezig flunden                              | 19  |
|             | 25 Er fprach ich wil eüch kynden                               | 20  |
|             | Waz du dugent hast liber wein                                  | 21  |
|             | Wie magst du tugenthafter sein                                 | 25  |
|             | Du" fchon "host vn groß güt                                    | 28  |
|             | Du geift vns hohen müt                                         | 24  |
|             | 30 Du magft kvn den zagen                                      | 25  |
|             | Wer dein waffen wil tragen                                     | 20  |
|             | der wirt weis vn karck                                         | 27  |
|             | Er wirt fnel vn ftarck                                         | 28  |
|             | Er furcht nyemancz dro                                         | 29  |
|             | 35 Die traürigen macht er fro                                  | 30  |
|             | Dü geift dem alten jungen müt                                  | 3:  |
|             | Wer newr dein willen tüt                                       |     |
|             | Du bift felber wol gefar                                       | 3-  |
|             | Daz fag ich fur vor                                            |     |
|             | 10 Du bift lauther vn planck                                   | 35  |
|             | Du hub er aber auff yn tranck                                  | 36  |
|             | Ein trünck der fur die ander gie                               | 3   |
|             | Er fprach wor vmb oder wie                                     | 38  |
| (111°)      | Solt ich dich wein vermeyden                                   | 39  |
|             | 45 Ich mag dich wol erleyden                                   | 40  |

| Seit er meinen willen tü                    | it W 41        |
|---------------------------------------------|----------------|
| Er dünckt mich beßer d                      | an güt 42      |
| Ich genit mich fein nym                     | imer 43        |
| Ich wil in loben ymmer                      |                |
| 50 ffur türney vn fur stech                 |                |
| ffur tanczen hotiren fur                    |                |
| ffur pfeller famet yn fel                   | •              |
| waz zird die werlt gehal                    |                |
| Es fey filber oder gold                     | Ü              |
| 55 Dennoch bin ich dem w                    | ein holt       |
| Daß holt ich nit fur der                    | n wein 49      |
| · In hot indem herezen m                    | ein 50         |
| Die mynne alfo behäntt                      | 51             |
| Verfigelt vn verkläuft                      | 52             |
| 60 Daz wir vns nit feheider                 | 1 53           |
| Wer in mir wolt leiden                      | 54             |
| Der müft haben mein h                       | aß 55          |
| Er kurczt mir die weyl                      | baß 56         |
| Dann aller feiten klanck                    | 57             |
| 65 Do hub er aber auff vn                   | tranek 58      |
| Ein trünek noch beßer d                     | lann Ee 59     |
| Er fprach graß plumen                       | oder kle 60    |
| Vn aller creatür meintle                    | rfehafft 61    |
| Würez vn aller ftein kra                    | afft 62        |
| 70 Der walt vn alle fogelle                 | in 63          |
| Do moht dieh liber weir                     |                |
| Die werlt nit ergeezen                      | 65             |
| Sie mochten dich nit ge                     | feezen 66      |
| Mit allem dem fi kynder                     |                |
| 75 Ich wil dir wol gynnen                   | 68             |
| 111 <sup>d</sup> ) Das du mir kurczeft, dif | 3 zeit 69      |
| was freüden mir diß wei                     | It geit 70     |
| Daß kumpt als von dein                      |                |
| Sein lop hot vmmer i  ge                    | ent 72         |
| so Dein wirdikeyt wirt nym                  | nmer kranck 73 |
| Do hub er aber auff vn                      | tranek 74      |
| Mangen vngefugen flunt                      | 115            |
| Wein mir ift dein tugen                     | t kunt 116     |

|             | Ich kenn wol dein krafft               | W 117 |
|-------------|----------------------------------------|-------|
|             | s5 Dein tugent vn dein meinsterschafft | 118   |
|             | Du bist meinster der synne             | 119   |
|             | Du libst mir fur die mynne             | 120   |
|             | Das ich den fchimpff müss bawen        |       |
|             | Kofen mit fehonen frawen               |       |
|             | 90 Vn dein mos an die ellen            |       |
|             | Du machft gut gefellen                 |       |
|             | Du mageft feit mangen kauff            | 121   |
|             | vnd vnter weyln ein auff lauff         | 122   |
|             | Du mageft lanck die kurczen flegen     |       |
|             | 95 Vn maniek groß krigen               |       |
|             | Du mageft manger hant fpil             | 123   |
|             | Mit freuden kürczweil vil              | 124   |
|             | Die werlt ist mit dir erhaben          | 125   |
|             | Du kanst die durstigen laben           | 126   |
|             | 100 Du magtt die fichen gefunt         | 127   |
|             | Seitü mir erft wurd künt               | 128   |
|             | Seit pin ich dir gewefen bey           | 129   |
|             | Wann du magst mich forgen frey         | 130   |
|             | Daz mich nyman von dir dranck          | 131   |
|             | 105 Do hub er aber auff und tranck     | 132   |
|             | Daß mir doch folcher flunt             |       |
|             | Nymer wart künt,                       |       |
| $112^{a}$ ) | Vnd nye mer vernam                     | 97    |
|             | Er fprach der herczog von aatan        | 98    |
|             | 110 Waz dem wein fo gar berait         |       |
|             | Daz er eynē trünck noch reyt           | 100   |
|             | Offt eins tages wol fiben meyl         |       |
|             | Er hieß alle sein diner eyln           |       |
|             | Daß im nicht enging der wein           |       |
|             | 115 Oder er müft verdorben fein        |       |
|             | Er vn fein ieger iordan                | 101   |
|             | Solten die tier geiaget hon            | 102   |
|             | Do iagten fie noch dem liben wein      |       |
|             | Des musten sie offt ein gast sein      |       |
|             | 120 Wern fie weiß als ich bin          | 103   |
|             | Mir ift vil bas dann in                | 104   |

| Ich kan iagen vn vohen Ich wil mich nit vergohen Ich iach auch den liben wein 106 Der hot mir fo wol geton Was ich fein getruneken hon Vnd was ich fein nacht vn tag In meyn leyp gefwenden mag 130 Daß ist newr ein anfanck Do hüb er auff aber vn tranek Ein drunek groffen vn tharek 114 Ein drunek groffen vn tharek                        |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Ich iach auch den liben wein  107  125 Des ieger wil ich vmmer fein Der hot mir fo wol geton  Was ich fein getruneken hon Vnd was ich fein nacht vn tag In meyn leyp gefwenden mag  130 Daß ist newr ein anfanck Do hüb er auff aber vn tranek Ein drunek groffen vn tharek  108  109  109  110  1110  1111  1111  1111  1111  1111  1111  1111 |   |
| Der hot mir fo wol geton  Was ich fein getruneken hon  Vnd was ich fein nacht vn tag  In meyn leyp gefwenden mag  130 Daß ist newr ein anfanck  Do hüb er auff aber vn tranek  Ein drunek groffen vn tharek  75                                                                                                                                 |   |
| Der hot mir fo wol geton 109 Was ich fein getruneken hon 110 Vnd was ich fein nacht vn tag 111 In meyn leyp gefwenden mag 112 130 Daß ist newr ein anfanck 113 Do hüb er auff aber vn tranek 114 Ein drunek groffen vn tharek 75                                                                                                                |   |
| Vnd was ich fein nacht vn tag In meyn leyp gefwenden mag 112 130 Daß ist newr ein anfanck 113 Do hüb er auff aber vn tranek Ein drunek groffen vn tharek 75                                                                                                                                                                                     | į |
| Vnd was ich fein nacht vn tag In meyn leyp gefwenden mag 112 130 Daß ist newr ein anfanck 113 Do hüb er auff aber vn tranek Ein drunek groffen vn tharek 75                                                                                                                                                                                     | ) |
| In meyn leyp gefwenden mag  112 130 Daß ist newr ein anfanck  Do hüb er auff aber yn tranek  Ein drunek groffen yn tlarek  75                                                                                                                                                                                                                   | l |
| 130 Daß ist newr ein anfanck Do hüb er auff aber yn tranek Ein drunek groffen yn tlarek 75                                                                                                                                                                                                                                                      | , |
| Ein drunck groffen yn ttarek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 |
| In druick grotten vir tratek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | i |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ) |
| Vnd solt er ein halbe marck 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | j |
| Do mit zu lon verdinet, hon 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | í |
| 135 Er dorfft beßer nit gethon 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 |
| Beyde ich vn der wein 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ) |
| Muffen ymmer gefamet fein 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ) |
| Mir ift an im wol gelungen 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ί |
| Er hot mich des beczwigen 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ) |
| 140 Daz ich ye det sein gebot 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 |
| Wein ift güt für manick not                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | į |
| Kond er den mit freuden geben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | , |
| Die werlt folt noch im ftreben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ; |
| ffreud ift vor allen dingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ï |
| 145 wir fullen noch freuden ringen 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 |
| Seit der wein fo vil freiden git                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ) |
| So wil ich trincken an die zeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ) |
| Das er mir fo groß freude geb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | l |
| Das ich vmmer mit freuden leb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 |
| 150 Des hab myn leip vmmer danek 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 |
| do hüb er aber auff vn tranck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ı |
| Das die flund laut erclüngen 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 |
| Vn vaft ein ander drüngen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ı |
| Do wart von den vuden 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 |
| 155 Ein flurm in den flunden 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 |
| Wan der wein in in viel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Als in das mer ein voller kiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |

 $(112^{\rm h})$ 

|                 | Vn als die winczbrawt vff de mer   | W 141 |
|-----------------|------------------------------------|-------|
|                 | Do wart nit kurczlieher wer        | 142   |
|                 | 160 verfucht manges flündes krafft | 143   |
|                 | Ift das nit ein meinsterschafft    | 144   |
|                 | Das ich noch nit getruncken hon    | 145   |
|                 | Vn den dinft nit erlefehen kan     |       |
|                 | Noch meines geluftes gnück         |       |
|                 | 165 Das ift ein groß vnfück        |       |
|                 | Wan verfalezen warn die würft      |       |
|                 | Ey wie fer mich noch dürst         |       |
|                 | Do hub er aber an                  |       |
|                 | Meyn kunft ift also geton          | 146   |
|                 | 170 Daß ich mich nit vergohe       | 147   |
|                 | Vn eß müßlich ane vöhe             | 148   |
|                 | Durch das iehs lanck treyben wil   | 149   |
|                 | Ich lebe weniek oder vil           | 150   |
| $(112^{\circ})$ | So wirt mir trinekes nymmer büß    | 151   |
|                 | 175 Hab ymant ein iungen fuß       | 152   |
|                 | Der fol her zu mir gon             |       |
|                 | Den wil ich mit trincken bestan    |       |
|                 | Ich wil nymmer erwinden            | 155   |
|                 | Ich múß ein gleichen               |       |
|                 | 180 Güten zech gefellen vinden     | 156   |
|                 | So fullen wir dann trincken        |       |
|                 | Vn mit den aügen ein ander wincken |       |
|                 | Als die trincker alle thün         |       |
|                 | Heten wir ein gefulcz hün          |       |
|                 | 185 Vn ein sweyin broten güt       |       |
|                 | So wurden wir erst wol gemut       |       |
|                 | Vn weren aller forgen frey         |       |
|                 | Wart gefell das wein do fey        |       |
|                 | Bey vns hie aüff difer banek       |       |
|                 | 190 Do hub er aber auff vn tranck  |       |
|                 | Schenck ein gib trincken           |       |
|                 | Bis vns die zvngen hincken         |       |
|                 | Er fprach zu dem gefellen fein     |       |
|                 |                                    |       |

<sup>174</sup> mir aus mit gebessert.

Wart gefell das hie fey wein

195 Loß dir die weil nit wefen lanck
Do hub er aber auff vnd tranek
Hie die trünek enden fich
Het ich newr gefult mich
Sprach der groß trincker

200 Got er loß vnß aller fwer
Vn mit dem lebendigen brünne vns fpeiß
Vn in fein reich vns weyß.

Zweierlei fällt zunächst in die Augen: die theilweisen Umstellungen und die Interpolationen. Jene können, da der Vers dô hnob er ôf unde tranc immer wiederkehrt, durch Abirren des Auges entstanden sein, aber auch sehon auf älterer Vorlage beruhen. Denn eine bestimmte Reihenfolge der einzelnen Absätze wird sich kaum feststellen lassen. Selbstverständlich wird man auch hierin dem sorgfältigeren Texte der Wiener Handschrift zu folgen haben. Dass die Plusverse der Karlsruher Hs. Zusätze sind, ist von vornherein wahrscheinlich und im einzelnen zu erweisen. Von 156 des Wiener Textes an weicht der K. gänzlich ab: entweder reichte des Schreibers Vorlage nicht weiter, oder, was mir wahrscheinlicher, es wurde ihm zu viel und er kürzte mit eigenen ungeschlachten Versen, indem er noch zweimal die Zeile Do hab er auff und tranck verwendete.

Wenn sich erweisen liesse, dass die K. Handschrift eine Abschrift der W., dann wäre sie ganz werthlos. Aber sie zeigt an ein paar Stellen beachtenswerthe Lesarten, die das Gegentheil darthun. Z. 1. 3. 174 trinckes ist nicht Schreibfehler für trinkens, sondern die Form des Gerundinms mit ausgeworfenem n, die z. B. bei Wolfram öfter vorkommt. 7 fehlt gar, vielleicht richtig, es kann in W metrische Glättung sein. 19 die Vorlage hatte wohl win, sprach er. 20 auch hier kann das in K fehlende wol ein Zusatz in W sein, um eine Senkung auszufüllen. 33 er statt der ist gewiss die richtige Lesart; denn der pflegt nur im ersten Theile zu stehen. 42 ein hier und 66 richtig, statt einen

W. Auch die ander statt die andern kann richtig sein, denn ander wird auch nach dem Artikel in der älteren Sprache oft stark fleetirt. 47 dunckt, die gekürzte durch den Vers geforderte Form, dunket W. 62 immer, das den Vers belastet, fehlt wohl mit Recht in K. 72 niht fehlt in W. 74 hat W mit allem dem daz si chuunen. Wackernagel und Vernaleken behalten diese Lesart bei; Schröer streicht dem. Es ist vielmehr mit K daz zu streichen: dem si kunnen ist 83 die richtige hier und 136 K von Wacker-Attraction. nagel gesetzte Lesart, Streichung von er sprach, wird durch K, bestätigt. Vielleicht sind auch in V. 19 K, wo er sprach in den beiden Hss, an verschiedener Stelle steht, diese Worte ein Zusatz. 87 mir. das Wackernagel streicht, wird durch K gestützt. 144 sîn fehlt mit Recht in K, es ist zu schreiben fröud ist vor allen dingen, Freude ist das höchste, und auch im folgenden ist mit K zu schreiben:

> wir suln nâch fröuden ringen. sît der wîn fröude gît, nu wil ich trinken an die zît daz er mir sô vil fröuden gebe u. s. w.

144 gehört noch zu dem allgemeinen Gedanken, der in 146 ff. die specielle Anwendung findet. 161 auch hier möchte ich nach Anleitung von 83 und 136 K den Vorzug geben. 163 l. durst. 185 l. sweinin.

## ZU VOLMARS STEINBUCH.

Zu den zehn handschriftlichen Quellen, deren sich Lambel bei seiner Ausgabe bediente, und dem von ihm gleichfalls benutzten alten Drucke, vermag ich drei weitere Quellen hinzuzufügen, welche mir erst seit Veröffentlichung meiner Recension (Germ. 23, 109 ff.) bekannt geworden sind.

Die eine enthält nur den Aufang des Gedichtes, es ist cod, Vatic, 4395, eine Papierhandschrift des 15, Jahrhunderts, Bl. 60b. Frommann liess im Anzeiger der Kunde für deutsche Vorzeit 1854, 159 f. ihn abdrucken, ohne die Zugehörigkeit desselben zu dem Gedichte zu bemerken, berichtigte aber das Versehen auf Sp. 186. Der Text beginnt mit 23 L. Ich pin Aaron genant, also ein Verfassername, der in keiner der beiden Handschriftenklassen sich findet. Derselbe ist ersichtlich aus der falsehen Lesart von V. 56 hervorgegangen und hat auch die Aenderungen in 59,60 veranlasst. Die Hs. enthält mit Lücken V. 23-76, springt aber dann auf Vers 643 über und gibt noch 643-645, um dann in der Mitte der Seite abzubrechen. Die abweichenden Lesarten sind folgende. 24 hy pey. pechant = WDr. 25 daz han. 27 der fehlt = WDr. 29, 30 fehlen. 32 wan ir chrafft ist m. 33 vnd dar zu e. 36 daz/ so. ein schalkeh. 37,38 daz man dy guten honet vud dy pozzen chronet. 39 - 54 55 Nu hovet aw s. hy von. 56 daz mein wart fehlen. von aaron. 57 dy czwelf = GDr. 58 er/ ich. 89 mein. 60 mir. 61 ouch] daz. 62 gleich eim s. dem chlaine. 63 nu ist er recht h. g. 65 darumbe schol nymen (:). 66

wer. 67 rnd dem stain. wesen = 11D. 68 für s. vud für allez g. 70, 71 an wurczen worten vnd stain leyt. 72 laz wir. 73 nu schol mir nicht verdagen. 74 von den stain schul wir s. 75 czwelf ersten. 76 wan dy sein dy h. 643 Der erst ist ein edel r. 644 lichten s. 645 rnd leuchtet in dem golde wohl.

Es ist, wie man sieht, ein vielfach entstellter und willkürlich überarbeiteter Text; seine Grundlage scheint am meisten mit W gestimmt zu haben.

Viel wichtiger ist eine Handschrift in Wernigerode (Zb. 5), aus dem 14. Jahrhundert, in welcher das Gedicht Bl. 71—80 steht (vgl. Förstemann S. 105). Der Verfasser heisst hier Volgmar; die Handschrift gehört also zu der den richtigen Namen tragenden Klasse, der freilich auch hier entstellt ist. Die Vorlage hatte offenbar Volemar = W, was der Schreiber Volemar las. Ist die Angabe 14. Jahrh.' richtig, dann ist diese Handschrift ausserdem durch ihr Alter wichtig, denn nur das Donaueschinger Fragment ist noch aus dem 14. Jahrhundert, alle andern Hss. gehören dem 15. an. Ich habe Lambel auf die Hs. aufmerksam gemacht, und eine nachträgliche Benntzung derselben wird erfolgen.

Die dritte Handschrift befindet sich in der königlichen Bibliothek zu Bamberg. Sie trägt die Bezeichnung HJ. VI. 31 und ist von Jäck in seiner Beschreibung der Bamberger Bibliothek 3, 29 erwähnt, aber der Aufmerksamkeit entgangen. Herr Bibliothekar von Leitschu, an den mich wegen einer Notiz darüber wandte, hatte die Gefälligkeit die Handschrift zur Benutzung für mich an die hiesige Universitätsbibliothek zu senden, wofür ich ihm hier verbindlichen Dank ausspreche. Es ist eine Papierhandschrift des 15. Jahrhunderts in Quart, enthaltend Alberti magni libri V mineralium, geschrieben 1464 von Bertold Roggenbach 'in opido Duderstadt' (Bl. 1-96°); Hermetis Mercuri (Trismegisti) quadripartitum (Bl. 98a-108a); Alphonsi X regis Castellae clavis sapientiae majoris s. astrologia (Bl. 122 -136<sup>a</sup>); de herba incognita (Bl. 136<sup>b</sup>-137<sup>c</sup>); tractatus de magnete (Bl. 141a-150a); endlich ohne Ueberschrift das Gedicht von den Edelsteinen (Bl. 152a-166a). Es ist offenbar wegen der Verwandtschaft des Inhaltes den lateinischen Sachen beigefügt worden.

Der Text gehört zu der Klasse GDr, in welcher der Name des Dichters Joseph heisst. Da für den Eingang diese Klasse nur durch G vertreten ist, so gewinnt die Handschrift dadurch an Bedeutung. Die Lesarten derselben sind folgende. 1 ers] hereze, yn gemelte. 2 Wer = G. 4 guhet, vnde ausgeschrieben. 6 geferwetes = GH; wohl richtig. 8 der es; der ist wohl die richtige Lesart; wer hat G und danach schreibt L, swer; WH weichen unter einander ab und ändern offenbar; aber auch G hat hier wohl ebenso wie V. 2 der in swer geändert. 10 den man. 11 an] yn. 12 der = W (wer HG, swer L); sieherlich auch hier richtig. 13 das = G. 16 wanne er yn nieht kunde. 17 nihte] nymmer. 18 Der. 22 Der, selbir gar.

23 Josep = G, 26 werlt han, 27 lugen, 29 ez fehlt. lenger. 30 erste, allein die richtige Form. 32 doch ist m. = G. 34 den = WDr. frumen man = G. 35 das = WGDr., wohl richtig. den = WGDr. boßer. 36 daz] so; auch in dem cod, vatic., und vielleicht richtig. 39 Absatz = G. enwer es, wohl richtig. dacht. 40 zeu reden. 41 so sere. 43 velscheste, verne. 44 das = GD. 46 = D, allein richtig. 47 liebet er allis!. 48 als, am Rande von anderer Hand zugefügt, gesteyne = D. 50 moyses. den fehlt = GDr. 51 was = G (aber taffeln). mit = GDr. saphiren = D. 52 = W, allein richtig. 53 silber HG. 54 anders dinges, nach 54 und nam doch dy steyne vor ir al dekeine - GDr., aber in richtigerer Fassung. 56 erbare. 57 dy czwilffe = GDr. 59 bruste = G. 63 der rechte h. = GD. 65 dar ninbe so sal man sye lieben. 66 sichs; vgl. G. 71 und an wureze und segen. 75 zem] alezu den. 76 dye synt auch dy.

77 almenden. 79 der = GDr. 80 vil deste, nur noch W. gerynger = WgD. 81 zauber so rezze, geändert von anderer Hand in so zauber wizze. 83 alle dy = gDr.

A Die Vorlage hatte also minnet; vgl. G und V. 65.

Bartsch, K., Beitr, z. Quellenk, d. aitd. Literatur,

85 topazius, allein mit z. 86 sus. 89 nnd dar zeu  $= 6Dr \, dD$ . 92 ein fehlt = 116Dr. då fehlt = dGD. 93 dryn  $= \delta Dr$ . 95 by yn. 98 vil ir noeh; vgl. Germ. 23, 111. 99 die keyne. 100 eyne = 6. 101 vnd offin alle thure. 102 queme. dar.

105 also. 107 tegelichen sicht = G. 110 si] und = GDDr. yn. 112 beide fehlt = GHDdgDr. 113 vertribent. 114 onch fehlt = WdDr. 115 suchen. 116 wirt fehlt. 119 grôz fehlt = HJDr. nach 120 So vorlust er gar we Syn crafft vnd syn varwe = GDrDdL. 122 nye keyn = LDd. so clar. 124 also = Wd. 126 ich euch = Wd. zelen = Dr. 127 cyn nyt. 128 iczno] nue = w; wahrscheinlich richtig, und wande zu schreiben. 129 den fehlt = Ww. in] ir. icht habe = dw. 130 sage = Ld. 132 då von] des, vielleicht richtig. 134 sage ich uch = WwDrg. 137 da yn = G. 138 roten = GDrw. 141 er = GwDr. 144 sich] sve. 145 al fehlt.

146 ohne innern, vielleicht richtig, und unde zu lesen.
147 vergangin = &w. 148 wye lange = Gg. 149 neme
= Gw Dr. synnen = WDLG. 150 worde = Gwd. nach
150 Vnd ist gut an den angen Offinbar vnd taugen = g D
Drwd LD. 151 wirt er ichst, vgl. g. 152 Er sal auch,
vgl. gw. 153 dye wil ym der steyn ist bey = HGw Lg.
154 als liebp als ym.

156 in - WDd. 157 ze| yn. 158 dirne = GDr. vnde syn Dr wg. 164 vnd ist auch = g Dr. 167 wanne so = W. 168 lûter (nur W) fehlt. 169 wan aber = GDHw. 172 aller leige = GDr w. 175 al fehlt = GDr Lg. 176 rehte| nae = Gd. 178 wol besihet. 179 yn - G. 180 Recht = GDr Lg. violen blat.

181 cristalle = W etc. 182 alle = w. 184 den = W. 185 habet. sonne. 187 hab = H. 189 Den der treyt, für der den treyt, vgl. G. yn = Dr. 197 dran = WHdDr; vgl. Germ. 23, 111. 200 schlachte = GDr H. 201 ander = L 202 gar] gung = LDr. 203 gewasßen = HDwd. gegraben = DwdDr. 204 konde = d. 205 Er breche gar = L. 206 glocken. 207 Der = GDrg. trait = Lgdd. 209 Do enwurt er nicht; vgl. D. 211

Geschadet ym nicht. 212 Aber ioch bey. 213 alle guet = Ld. 214 ymmer mer = Ld.

230 deme tritte. 232 Das wißet alle w; vgl. DLd. 234 Do brunnet er yn als = GL, 235  $D_{\rm er}$  . GDrd. 236 Dem magk — dekein. 237 nicht noch syn. 238 bî im felilt - HWDrw. 239 ob felilt, starek w. - LD. 240 Vnd da von = GDLDr wg. 241 geneßen. 242 ym yn. 243 sal" geneßen "nicht. 244 en fehlt. vber = D. 245 daz] ader. 247 von den w. = Lw. 248 auch dan noch. 249 onichilus — LDr dw. 250 Des steines — GDDr dw. 252 ergrebet man wol = G. 255 es = GDL dg. 256 Den = g. san = w. 257 Alles das yme = GDdw. 259 ist eyn j. == 11. 260 mangen == w. 261 sint fehlt. 263 yn synner art = Gd. 264 Vnd sal syn mit golde vorspart; vgl. Gw. 265 den = GH etc. 267 Evn wibp dy yn yr eyn v.; vgl. GDr w. 268 Vnd kindes zu - G Dr.w. 269, 270 vertauscht = GDDr.w. 269 Sve (= G Dd) g. an wil k. 270 ir an. 272 verstellet = Lg. 273 vnd an dem munde. 274 korezen stunden = G etc. 276 fehlt; vgl. ð, wo dafür ein ganz anderer Vers, der auch auf eine Lücke deutet. 277 eynnen verlingen. 279 geblutet = G.

282 alle = GDg. 284 Ane dy synt st. = Drdw. 287 noch fehlt = GH etc. ußer m. gut vnd vil. 288 hye  $n_* = w_*$ 

289 demant. 290 erkant. 291 Der edel ist l. = GDw. 293 haßelnüße glich. 294 Daz sage ich uch — GDrw. 296 nye herters wart. 297 leiget. 300 Daz schatte. 301 è fehlt = G etc. 302 E dan er z = GDrw. 304 eyn. 305 Weich = GLDrd. 306 yn wol schuyt vnd — Ld. 310 ein fehlt = GH etc. ursprünglich hiess der Vers wohl und zerläzenez bli: vgl. W. 311 demant. 312 så fehlt = GHDrL. 314 mache vß ym. 317 noch j vnd — DFgw.

318 gar eyn = G etc. 319 demant. 330 yn der l. = L. 321 Den haben dy = G etc. 322 übel] thun. 323 mochte keyn s. syn. 324 truge = GFw. 326 und fehlt = G H etc. n. keyn t. = GH. 327 ader frome = G etc. 332 dif. 335 es neh = F. 337 Zeu ym ezuchit = G H etc. 339 butet den demant. 340 sumezuhant; ygl. G.

341 koppe. 350 zel kindes yn; vgl. GDrw. 351 Sy + F. - dester. 353 Dy iren mannen wollen w. = Ld. 354 Dy sullen yn alle by yn.

355-360 nach 372=L. 355 corniel. 359 yn. 360 ynd wirt auch von yn des; ygl. F.

361 coralle (; alle) = GD. 363 Eyner hande crutd das yn; vgl. G. 364 Das selbe - G etc. 365 das lant = G etc. 366 herte sampezuhant = G. 368 als = G H etc. 372 vnd wol.

373 agste. 375 dieker r. 376 nicht wan. 377 ob synnen. 379 gerü. 384 Das sage ich uch = G etc. 385 sêre fehlt. 386 czu eynem = G etc. 387 vinende. 388 valenden. 389 man weiß irgen den. 390 Do. dar fehlt = WG etc. 391 syn frunt oder syn vint ist = GD. 392 Das besihit er wol in korczer frist = G etc. 397 Wanne er des; vgl. G etc. 398 das eßen = LD. 399 Ist er d. s. f. n. = G etc. 400 sich ezu ym = GW etc. 401 ers tut; vgl. WL. 403 also.

408 treyt auch = D. 409 Also. 410 auch harte el. = GH\(\delta\). 415 wer da keynnen. yn = W. 416 ym = \(\delta\). ab lat = Dr. 417 ist auch vor den tobriten; nur noch d hat das richtige Substant. 422 becken. 423 sewe sye, ein t. = GH etc.

445 alotropie. 456 der = WG etc. 447 er ist fehlt = WG etc. 450 vnd begynnet das w. uf gan. 452 und fehlt. 454 bestadt = WDr.

457erote der ir veil (; geil). 458ist fehlt = G $\delta w$ . 459als ein] ist als. 461brünninge. 462der ist gut = GH etc. 463Obir irme h. 464Nahe. 467tropphen.

468 er] vnd. gar hol = Fw. 469 Der den G etc. 470 kunde nymer = Dw. 471 dem fehlt = d.L. 473 in fehlt. 475 vinende dy kein. 476 Laßin s. 477 haß = W. 478 Al.

479 Geroate. 481 allis weiß. 485 den steyn tut. 486 an der] die = GD. 487 er yn gebit. 488 er yn dem m. lit. 489 werliche. 490 betriche. 491 h. ynne allensamp = Gw. 492 mur = Dr. 494 alle druß. 495 aber fehlt = Dr w.

497 Kaltosam heißet eyn s. = G etc. 498 Den hat luczel dekeyn = G. 502 luttet, 503 Als. 504 rehte fehlt = WGLDr. 505 in] den = Gw. eym.

507 der berla ich s. 508 erkennet -- Dr. 509 hat = GDr d. 510 nahe. 511 werden -- HLd. 512 Magk sy uff = D. 513 Nyeman -- Ldw. 514 Her wolde sy dan gern.

515 (g)Ickros e. s. hißet alius Den hat luczel ymand zu hus Der ist trube das ist war = d. 517 besteyn s. 518 Dan ir aller d. = Ld. 519 hye han = GH etc. 522 mochdon = G. 524 stritten = G etc. 525 n. es uberhant. 526 alle. 528 da hym v. = Gw. 531 er der konig = GLDrw. 532 heer = GLDr. do vorloß. 533 vnd er selber w. = GLDr. 534 ym nye erg. = GDr. 536 Vnd hete yn dar mit ym b.; vgl. GLDrw. 540 Vnd anne = GL. 545 ensicht! 547 Dy nemen. 548 der w.] auch der = GDLw. 550 Was er da mitte t. = G. 551 turckes wer, 553 Deme gevellet syn b. 554 gelider. 555 rithen eder ergan (:treit). 557 Orate. 559 Der ist syneweln. 560 ouch] doch = Gw. 562 nymmer mere s. 563 keyns. en fehlt.

565 Kaleidonius ist nehelieh. 566 Dem koppunen steyn glich = GDr. 568 luczel = Gd w. 569 er yn in der czyt = G. 570 der selbige; ygl. G etc.

571 (s)Arduns der steyn ist rot - D. 573 tegelichen. 574 gescheen keyn leit. 575 dy kindes get in. 576 von bereit = GDr. 577 So man yn an. 578 So ist keyn z. so. 579 vil er geezauber. 580 icht moge gethun de man; vgl. G. 582 Sarduns yn.

584 den steyn = GH etc. 586 yn keinen keuffen.

587 Nu h. w. er = GDw. 592 steyn (= WHL) dromedat = w. 593 den steyn = W. 595 Eyn man der eyn wibp = G. 596 by ir ligen l. = G. 597 Vnd ist = GD. 598 weiz fehlt D. dy. 599 ist = GDr. 600 wol in korezer frist = GDr. 603 Zeu G etc. 604 vnder das k. = WL. 606 Zewar. 607 sy dan keynnen. 608 ye ezu yrem w. = G. 611 drucken yn. 613 si] dic. 614 ist wol. 615 f. Vnd lehit sy aber yren man ligen Bey ir als sy ist geezihen; vgl. G. 619 Als schnellichen h. 620 ob fehlt = GDL. 623 an irm arme. 624 s. w. ir ir man in dreyen tagen. 625 selbigen. 626 synem l. = G HLd. 628 sy t.

630 iu fehlt =  $\Pi$  etc. 631 ist fehlt = Dr. 632 gevar = Ld. 633 von a. = L etc. 635 vor dy = G etc. 638 Sin g. u. syn = LDrd. 642 Der = G etc. mit ym b. = G.

644 des n.] rechte den. 646 gluwendiger. 650 an felilt = 610 Dr.

 $\begin{array}{lll} 651 \text{ palas} = \text{G.} & 652 \text{ Wanne er} = \text{GWDr.} & 653 \\ \text{Als} = \text{GDr.} & 654 \text{ Da von ist} = \text{D.} \end{array}$ 

655 Ein s. h. fehlt; vgl. L. 656 Der steyn ist = w. 657 fehlt. 658 vnd als = GDL. 660 Allenthalben = Gw LDr. 662 syn = GDr. 663 Des er. 667 Thet = DDr w. yn den = Dr w L $\delta$ .

669 rothe. 670 sint fehlt = d. 673 Der ezu deme = GDrw. 674 er yr eynen bey; ygl. G.

676 wunderlich eyn s. 679 beeken. 681 luttern = GDrw. 683 Vnd sehe das sy schyne = w. 684 Rechte yn. 685 z. gefarû dar = GLDw. 687 eß. 689 wenne er nicht. 690 luczel = GLw. 692 als ers sehen. 693 Es sye ym l. ader l. = G etc. 694 ist ym keyner slachte. 625 dâ fehlt = WHDr. 696 saget ym wol = L. 697 bekomen. 699 So = G etc. dekein. 700 D. w. der steyn ist yn dem beckein. 701 gekeren = D. 702 von danne = D.

 717 kein Absatz = GDr. Wanne noch der st. e. s.; vgl. Dr. 718 gebort vor b.; vgl. G. 719 Vnd dy augen damit = G. 720 werliche. 721 er alezuhant. 722 Won s. begynne. 724 vil fehlt = GDr. dekein. 727 V. er harte s. = Dr. 729 dem gewerne. 734 Bis er G. 735 Sie = G. 736 mochten = G. geschnyden.

737 oneh fehlt — GDr. etliche steyn GDr. 738 were yn. 739 Mit deme selbigen s. GDr. 740 Das sehadet ym gar cl. vgl. D.

741 in fehlt = GDr. 742 Das er n. mer. 746 Das wer. 747 etliche steyn = GDr. 748 yn in eynen. 750 Der = G. w. lebendigk uf. 751 sal. 752 Dy kunde doch; vgl. G. 753 Noch nymant mochte sy g. = G. 754 synnen = G. 758 muß = GDr. 760 Was = Dr.

761 alle sampt. 762 uch hie. 763 Von dem guten gesteynne = Dr. 764 Das ist uch = G. 765 wureze. 766 Er kente sye = g. 767 Vnd d' wortes warheit k. 768 Es ist aber m.; vgl. GDr.

772 Wanne dy da = G. 773 han. 774 Von den sage ich uch = g. 775 vnd irrer. 776 Wanne hie = w. 777 konde an den sternen; vgl. Gw. 778 in fehlt = Dr. 780 vil manig = Gw. 781 sô fehlt = Dr. 782 Xu hat ir eezlicher = G. 783 er das gest. = GDr. 784 ergrube = Dr. 785 der rechten stunde = GDr w. 786 Dye er wole sehen kunde = Dr. dann: Wye er sye ergraben solde Dar zeu er sye wulde = G. 787 Absatz = Gw. uns eyn teil ist. 788 von dem l. vortriben; vgl. G. 789 zeu gutter maße = GD. 790 Der ich eyn teil hye = GDw.

791 Welche, 792 Do eyn konigk yn stad (ausgestrichen) ynd eyn graue stat. 794 Ynd eyn sicheln hat in der rechten h. 795 in eym. 796 syn e. ynde syn = w. 797 ym nymmer = LDr. 798 er den steyn = D. 799 da eyn man an = GLW. 800 Der eyn = G etc.

799 da eyn man an = GLW. 800 Der eyn = G etc. 801 Der yn. 802 Den hat der lute holde. 803 Vnd mogen ym nicht = GDL. 804 Bis das er das vingerlin wil trage. 806 Do on stant. 807 ouch fehlt = W etc. 808 wirt. 810 nach synes willen gere = Lw.

811 Welich. 812 Do ane ergr. = 6 etc. 813 gewoppet-

816 vff syner siten. 817 Odder yn der hende; vgl. G. 819 dem] synem = GDL. 820 Der den steyn = Gw. 823 vberhang. 824 syn vinde alle. 825 wirt er. 826 Wil er das vingerlin tragen.

819 ane synner = G etc. 831 Noch - keyn.

833 dâ fehlt = GDrL. 834 Do eyn man an = G Dr. 836 syn. 837 Vud der m. h. ist. 840 rehten] wißen, sîn fehlt. 841 alle. 842 vude, alle andern metrisch unrichtig und. 845 als = GDrL. 846 vuden an do. 847 auch nit = GDrL. 848 Man neme eynes h. = Dr. 849 vud auch meren do bey = LDr. 850 Daz auch a. da sey = G. 854 en mist = GL. 858 vor fehlt = GL. widderstan = GL. 860 geczytten. 861 So ist auch keyn wipb so starck = L. 862 arg = L. 863 icht t. = LG. 864 Das yme icht g. = G. 866 bî im] in dem huße = GL. 867 in fehlt. 868 anne. alle dy s. = L. 869 erß treyt = G. 870 alle. 871 alle g. 872 Das schadet ym harte k. = G. 873 So sal d. st. s. wol b.; vgl. LG. 874 Das er rore dekeyn b. vgl. L. 875 Bis er den steyn = G.

877 Der. 878 An deme eyn man ergr. =  $\tilde{G}$ . 879 treyt. 880 da bey syn = L. 881 Das er = L. herlickeit, vgl. L. 882 Vnd mag ym n. keyn l. = L. 883 wol b. = L. 884 den selbigen s.

885 Wellich man = GDw, 885 Do eyn h, ane = G, 888 Denne enmag alle dy s. 891 So hat der selbige steyn = G, 893 som zeu hant. 894 in] den steyn = GDL. 895 an dem = G. 896 hende = G. 897 eyn. 898 den = GL, 899 Wilche man den s. = G, 900 An dem e. s. ergrabin st., vgl. D. 902 Das. ouch fehlt = G.

905 Der steyn sal von rechte syn = GDLw. 906 eym = GDLw. 907 keyn. 909 Vnd gibp auch n. 910 adder von f. 912 an eym = w. 913 gar] ist = GDw. 914 merrere. 915 Der steyn ist zeu mangen = G.

916 An wilchem steyn = w. 918 Eyn man = GLw. 919 Orim. 920 Vnd e. s. h. in synner. 921 Vnd dye scheiden = L. 922 Der steyn = GDLw. striten = G etc. 923 Vnd g. zeu allen stunden. 924 Vnd entphet auch von keyne waffen wunde.

928 irer hende. 929 hat = G. 930 vor sy L. 933 tetin. 934 Der den = w. 935 kúscheit. 937 Des besten des mag sin. 939 dar zeu 940 aloc. 942 der selbige st. = L. 945 nicht wane ane. 947 Vnd wele frauwen er icht. 949 Deme arm dar an der h.

951 da. 953 an dy scheiden = GL 954 Barsüm = G, heißet = D, 955 Vnd in = LG. 956 Dißer, ir mir fehlt.

959 da vindet keyne = L. 960 Der ergraben = GL. 962 Der = GDLw. 963 håt fehlt = GDL. 964 eynnen trachen = W. 965 Der vnder = Gw. 967 Vnd gestrecket hat den. 969 hat. 970. 971 fehlen; vgl. w! 972 nemen. 973 wenig = D. yngewer = G. 976 Was her hyn sich. 977 ym ymmer = G. 978 vnd was = Dw. mê fehlt. 979 So muß ym ymmer wol g. 981 den man. 983 drucke er = L. dryn. 984 Vnde gebe es ym hyn = W! 985. 986 vertauscht. 986 Dyc er das w. behalten hat = G.

988 kunde (:hande). 994 es nicht. 995 nue nuwer. 996 ich irgen w. 997 Hye = GL. nach 998 (= G[L]).

Nu sal nymant den wan haben
Das er dye steyne wolt ergraben
Als her hye gesehriben sieht
Wan das enhilffet nicht
Wanne dye sint ußgescheiden
Dy hir vor die heiden
Ergruben mit listen
Welche sye rechte westen
Dye weren nucze vnde gut
Was man hynnefurder thut
Das ist eyn verlorn erbeit.
Dar vmbe han ichs euch gesayt.

999 Nv hat das = D. 1000 Got sye der yn schende. 1001 Der den s. = G. 1003—1008 (vgl. G):

> Der des nicht enthut Deme muße got geben gut

Vnd das er ymmer selig weßen Amen sprecht wer diß leßen.

Die Handschrift steht also in nächstem Verhältniss zu G und hat vielfach einen ursprünglicheren Text als diese Handschrift. In der vorletzten Zeile hat G statt 'weßen' 'syge', wodurch der Reim gestört wird. Auch in der drittletzten Zeile der nach V. 998 folgenden Verse gewährt nur die Bamberger Handschrift einen verständlichen Sinn. Auch mit Dr. zeigt B merkwürdige Uebereinstimmung; so in der Lesart zelen 126; vgl. 763. 778. 781. 848; mit w in Bezug auf die Verse 970. 971; mit WL in V. 401; mit L unter anderm in der Umstellung der Verse 355-360; vgl. auch 655. 861 f. 874. 881 f.; mit Lw in 810; mit F in V. 360, wo F die Lesart von B voraussetzt. Endlich mit W allein stimmt B in der Fassung von V. 984, die leicht die ursprüngliche sein kann; vgl. auch V. 415.

## ZU BERTHOLDS PREDIGTEN.

Da ich in meiner Recension des zweiten von J. Strobl herausgegebenen Bandes der Predigten Bertholds (Göttingische Gelehrte Anzeigen 1881, Stück 5—6, S. 140—182) nur einen Theil der darin enthaltenen Fehler herausgegriffen und die G. G. Anzeigen zudem wohl nur in den Händen weniger Besitzer der Ausgabe sein werden, so wird es. denke ich, vielen erwünscht sein, wenn ich meine kritische Nachlese hier zusammenfasse.

XXXVII (Bd. 2, S. 1—13) nur in der Brüsseler IIs. (a) erhalten.

- 1, 4 wanne der zweier muoz ie einez sin; hier wird wanne aus der jungen Hs. beibehalten, während es in den aus H entnommenen Predigten in das mhd. richtige wan verändert wird, wiewohl auch H wann hat, was auf wanne führen würde. Freilich 56, 10 wird das wann von H auf einmal auch in wanne verändert, ebenso 57, 3, 58, 1, 2, 59, 23. Und 124, 10 ist wann aus H unverändert beibehalten. wan oder wande ist in allen diesen Fällen zu schreiben.
- 1, 9 natern l. nâtern. 1, 13 alle tinfel, in den späteren Predigten wird tinfele geschrieben, während der Herausgeber doch wissen konnte, dass in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts in Oberdeutschland das Schlusse der Regel nach bei langer Stammsilbe längst verstummt war. Das gleiche gilt von engel, wie 2, 9 steht, während später engele geschrieben wird. Freilich auch dies wieder ohne alle Consequenz, eine Art Regel scheint der Herausgeber anzustreben, indem er vor folgendem Vocal das e weglässt, aber auch dieser von

ihm geschaffenen Regel folgt er nicht. So steht tiuvel (hier zur Abwechselung mit v geschrieben) 58, 6; engel 51, 25. 98, 19, vor Vocalen dagegen engele 106, 21. 22. Und wenige Zeilen nach einander bunt wechselnd engel, aber tiuvele 126, 24. 36. 127, 1. 6, und dann im Dativ wieder tinvel 127, 31. Umgekehrt engele, aber tiuvel 112, 28. 31. Und ganz regellos in wenig Zeilen viermal wechselnd der Dativ tiuvel 130, 12, tiuvele 14, tiuvel 16, tiuvele 19.

- 1, 26 steht ein sünde acc. sing., dagegen 19, 24 eine gruntveste. Die Hs. hat die Inconsequenz nicht verschuldet. Dieselbe Willkür in den späteren Predigten: 27, 10 eine messe, dagegen 24, 22. 25, 3 ein leccien; ein sünde 51, 3; ein stat 55, 29; ein frouwen 38, 14; eine plâter 48, 3. So wechseln kein und keine 39, 9. 47, 3. 48, 18. 51, 29; din und dine 31, 18. 20. 42, 38; sin 38, 1. 50. 35, während meist sine geschrieben wird; min 38, 39. Vgl. noch 57, 4. 11. 58, 36, 37. 65, 14. 66, 26. 69, 4. 34. 71, 37. 74, 4. 75, 15. 83, 28. 29. 84, 34. 36. 85, 21. 86, 24. 33. 97, 3. 19. 20. 106. 38. 118, 19 (auf derselben Zeile zweimal). 131, 3. 15. 20. 145, 14. 15 etc.
- 2, 13 und wenne daz ein ende habe, daz denne sîn tôt und marter aller êrste an vâhe. Denselben groben grammatischen Fehler, wenne statt swenne begeht der Herausgeber noch 2, 13, 7, 29, 8, 26, 10, 19, 27, 12, 1, 15, 17, 17, 21, 18, 3, 19, 8, 20, 19, 33, 22, 6, 23, 11, 18, 46, 6, 58, 39, 149, 13, 35, 151, 2, 8 etc. wanne statt swame 36, 7, 88, 17, 146, 20, 149, 4, wer statt swer 25, 17, 26, 1, 75, 2, waz statt swaz 127, 39, wie statt swie 106, 28. Umgekehrt swaz statt waz 75, 8.
- 4, 34 darunter in doppelter Hinsicht falsch. Denn aus Lachmanns Ausgaben, die der Herausgeber ja wiederholt citirt, hätte er wohl wissen können, dass in Uebereinstimmung mit dem Gebrauch der Handschriften des 13. Jahrhunderts in diesem Falle dar getrennt zu schreiben ist. Auch in den späteren Predigten (aus H) derselbe Fehler, nur vereinzelt (wie 74, 18) das richtige. Aber auch unter in dieser Schreibung aus der jungen Hs. a beizubehalten (vgl. 3, 22. 4, 30, 7, 8 etc.) war falsch, da under die im 13. Jahrhundert durch-

aus herrschende Form ist. In den Predigten aus H ist unter der Hs. meist in under verwandelt, zuweilen auch beibehalten (32, 26, 46, 12, 19, 49, 18, 76, 33, 100, 38).

- 5, 6 nihtsnit, ebenso 6, 16; warum ist hier nit aus der ganz jungen Hs. beibehalten, während es doch sonst (vgl. zu 8, 13) in niht verwandelt ward? Auch bezüglich der Trennung schwankt 8, ganz willkürlich zwischen nihtes niht und nihtesniht, vgl. 30, 5, 62, 11 mit 36, 18, 85, 28, 91, 20, 102, 17, 114, 10 etc.
- 5, 39 sie ist eine ganz unnöthige Ergänzung; nach mhd. syntaktischem Gebrauche wird es aus dem vorhergehenden dar näch ergänzt.
  - 6, 11 solten in wolten zu ändern ist ebenfalls unnöthig.
- 6, 13 dar nåch, die Hs da nach. Der Heransgeber hat wohl einmal davon gehört, dass dar ausser vor Vocalen auch vor nåch stehe, und nun glaubt er, dies müsse immer der Fall sein.
- 6, 16 die Hs. hat *clein*, der Herausgeber setzt hier und 20, 71 *cleine*, in andern Fällen behält er *clein* bei. Setzte er hier der adv. Form wegen *cleine*, dann musste er auch *gröze* schreiben. 30, 7 wird geschrieben *clein noch gröz*, dagegen 34, 14, 36, 19 *kleine noch gröz*, hier ausserdem zur Abwechslung *kleine* mit *k*, die Hs. hat durchaus *c*. 60, 32 steht wieder *klein*, und 94, 18, 20 innerhalb weniger Zeilen einmal *kleine*, einmal *kleine*.
- 6, 28 gehangerte prät, statt des hs. gehangert, aber in der ganz gleichen Stelle 7, 3 wird gehangert beibehalten.
- 6, 30 von wem hat der Herausgeber wohl gelernt, dass träke zu schreiben sei? Das Wort wird, wo es gereimt wird, sei es als trache oder tracke, nur mit kurz a gebraucht.
  - 6, 35 ist sie statt die zu schreiben.
  - 7, 1 ir marter ist ebenfalls eine überflüssige Ergänzung.
  - 7, 7 l. din êrste.
- 7 ist, wie es überliefert ist, sicherlieh nicht richtig, sondern eine Lücke nach bräht anzunehmen.
- 8, 18 falsche Interpunktion, der Punkt ist nach behüete, nicht nach ist zu setzen.

8, 29 da die Hs. eur hat, so ist inner, nicht die ungewöhnliche Form innre zu setzen. Ebenso 13, 22.

8, 32 der zu ergänzen ist unnöthig; vgl. 18, 25.

- 9, 2 vor gote, ron gote, wo die 11s. beidemal got hat, dagegen 7, 23 etc. zwischen got beibehalten. In nach reht 21, 15, 31 wird kein e beigefügt, ebenso in dinem tot 1, 26 nicht. Und so geht durch die Behandlung des Dativs auch in den späteren Predigten die grösste Willkür. 24, 9, 10 hie ze lande, in dem lande, die Hs hat beidemal lant. Dagegen wird der handschr. Dat. pfunt beibehalten 31, 12. nách reht 29, 3, dagegen nách rehte 39, 29-41, 29, 35, 8 von marmelstein, ron holz, dagegen 35, 15 von ölboume. lebene 110, 24, dagegen leben 124, 5. ampt 27, 22, aber ampte 28, 24. amte 36, 6, wo die Hs. in allen Fällen ampt hat. grunt 111, 36, sonst grunde. Vgl. lîp 26, 14. mist 96, 30. oven 41, 10, 12; aber gewande (Hs. gewant) 45, 9. lône 36, 16. dienest 104, 21 sonst dienste (z. B. 107, 12), einmal auch dieneste 183, 17. Bei got die grösste Willkür: gote 31, 10. 33, 14, 15, 17, 18, 21, 38, 37, 42, 10, 11, 15, 16, 17 etc., dagegen got 31, 21, 24, 39, 23, 42, 3, 72, 37 etc.
- 9, 3 wahrscheinlich ûf und zuo getuon zu schreiben. In der folgenden Zeile lies sich in immer êwielichen an ân underlâz.
- 9, 39 lies unmügelichen herte statt müglichen herte; vgl. 36, 23.

10, 30 lies zurno.

11, 4 ist sêle eine überflüssige Ergänzung. 11, 15 lies büezent, und doch wohl lange, nicht lanc.

 $11,\,24$ fehlt ein von lidenabhängiges Object, auf welches diesich bezieht.

11, 34 wahrscheinlich daz ist daz din lön, der Schreiber sprang von dem ersten daz auf das zweite.

12, 25 das Komma nach *sust* ist ein grober Fehler, man sieht darans, dass der Herausgeber aufgefasst hat *wie daz denne* = nhd. wie das denn' (!), während *sust wie, daz denne* zu lesen ist.

12, 37 ein fem. ablæze anzunehmen scheint bedenklich (Hs. ablæz); es ist dinem ablæz zu schreiben, offenbar wurde

der Schreiber zu diner durch die vorhergehende Zeile veranlasst.

- 13, 16 angrîfen, hier nach nhd. Weise in éin Wort zusammengeschrieben, in andern Fällen getrennt (un grifen 17, 26), wie es dem mhd. Gebrauche entspricht. manigerleic 10, 13 als éin Wort, während maniger hant 2, 7 getrennt, Diese Inconsequenz geht durch das ganze Buch und tritt bei Verben als krasse Unwissenheit hervor. Denn wiewohl der Herausgeber Lachmanns Abhandlung über ahd, Betonung eitirt (S. 566) und grade mit Bezug auf den fraglichen Punkt, so zeigt seine Ausgabe doch, dass er aus ihr nichts gelernt hat. Er schreibt unrichtig getrennt über ezzen und über trinken 171, 27 (hat er niemals Walthers Spruch vom übertrinken gelesen?), über hüche 52, 58 (überheben richtig 53, 5), under winde 46, 8, wider varn 65, 24, 73, 7, 113, 10, 123, 13 (rightig widervar 153, 33), und marichtig zusammen widergeben 40, 13, 16, 43, 13, 49, 1, 4, 8, 52, 32, 70, 6, 112, 31, 123, 5 (während richtig wider geben 40, 24, 102, 11, 112, 33, 123, 1, 2 und gebest wider 123, 14 ihn belehren konnte). anbeten 61, 20 (während richtig an beten 61, 21, 109, 27), anhaften 148, 14, anrüeren 51, 18 etc. wird nach nhd. Weise auch denselben, demselben 12, 27, 22, 10 zusammengeschrieben, an andern Stellen richtig getrennt.
- 14, 24 dass der conj. präs, von soln im 13, Jahrh, in Oberdeutschland sül oder meinetwegen schon sülle lautete, sollte ein Herausgeber doch wissen. So steht auch sülle 17, 31, wo die 11s. sulle hat, aber an den meisten Stellen wird diese Form ohne Umlaut beibehalten (vgl. 10, 25, 15, 1, 5, 17, 17, 9, 38 etc.) In den aus 14 entnommenen Predigten steht ebenfalls meist sulle, wiewohl die 11s. den Umlaut hier sogar bezeichnet. Vgl. 54, 24, 66, 9 etc. Ebenso unrichtig ist die Nichtbezeichnung des Umlauts in gehören 21, 9, 11, 23, 8, denn Berthold hat unzweifelhaft geharen gesprochen.
- 16, 4 bediet statt bezit ist eine überflüssige Conjektur und schon wegen der Trennung von part, und Hülfsverbum nicht wahrscheinlich.
  - 16, 6 wanne daz statt wanne zu schreiben ist nicht

richtig, sondern wanne steht für danne und dieses wie öfter für danne daz.

- 16, 12 nâch siner marter schreibt der Hrsg. für nach sin marter der Hs. Aber nach steht wie oft in jungen Hss. für noch, und noch sin marter ist zu schreiben.
  - 17, 4 ist ganz ohne Noth von der hs. Lesart abgewichen.
  - 17, 30 l. erteile, wie richtig 17, 37 steht.
- 18, 21 bei helfen steht allerdings der Ace, in der ältern Sprache, aber hier steht von danne dabei, und in diesem Falle ist der Dativ üblich; daher dem zu lesen.
  - 19, 6 lies des mac kein rât gesîn.
- 19, 9 man rihtet nicht über einem, sondern einen, daher ist über iuch zu schreiben.
- 19, 11 daz in swaz zu verändern ist ganz unnöthig; auch dame statt des zweiten daz ist wenig wahrscheinlich.
- 19, 29 des morgens, des man ûf stêt, und des nahtes, sô man nider gêt. Das relat. des nach morgens ist sicher Schreibfehler für sô.
  - 19, 32 l. denne statt den.
- 20, 11 nicht füerent vor din ougen sagt man wie im Nhd., sondern für:
- 21, 5 in drî teil: es muss entweder heissen in drî teile, oder, dem Gebrauche des Mhd. entsprechender, in drin teil.
- 21, 32 số vil man in gnotez tuot, natürlich gnotes. Dass wir es hier nicht mit einem der zahlreichen Druckfehler zu thun haben, zeigt die öftere Wiederholung des gleichen Fehlers. Vgl. 223, 24, 233, 1, 237, 6, 240, 45, 260, 14.
- 22, 9 då iwer nimmer mêre rât wirt. Hierzu macht der Herausgeber (S. 561) die, wie es scheinen soll, sehr überlegte Anmerkung, er habe in diesem Falle meist mêre geschrieben, 'da eine Verbindung mêr rât bei Hartmann und Wolfram unerhört' sei. Diese Bemerkung zeigt recht deutlich, dass der Herausg, von dem Unterschiede des poetischen und prosaischen Vortrags keine Ahnung hat, und daher auch nicht weiss, warum jene Verbindung im Verse anstössig, in der Prosa aber ganz zulässig ist. Und wie befolgt er selbst denn seine Regel? 67, 38 steht niemer mêr rât wirt, 68, 14 mêre, 69, 25 mêr, 77, 19 mêr, ebenso 83, 33, 91, 23, 94, 3.

- 110, 7. 112, 35, 127, 15, 148, 37. Von etwa 8, 180 an scheint ihm Wolfram und Hartmann wieder eingefallen zu sein, denn nun häufen sich die mère, 180, 28, 35, 181, 9, 182, 17, 183, 11, 186, 14, 187, 1, 188, 5 etc. Aber noch eine zweite luconsequenz ist hier zu bemerken; in den beiden Predigten aus a wird nimmer beibehalten, in denen aus II, wiewohl auch II so schreibt, niemer gesetzt. Und doch ist nimmer eine in IIss, des 13, Jahrh, schon ganz geläufige Form. Dasselbe gilt von niendert, wie 8, statt nindert in II durchgängig schreibt. Hier könnte man eher Bedenken tragen, ob das angehäugte t schon von Berthold gesprochen wurde.
- 22, 17 alle welt ist ohne jeden Grund in alle die welt verwandelt; vgl. 22, 4.

XXXIX beginnt die Heidelberger Hs. (H., die für einen grossen Theil der Texte des 2. Bandes die Grundlage bildet. Es ist daher nicht überflüssig, die ungenaue und gewissenlose Benutzung dieser Quelle durch Anführung aller Stellen (wenigstens für ein Stück) zu belegen.

- 24, 4 ist hab danc aus II beibehalten, dagegen 25, 26, 32, 21 in habe danc verwandelt, ohne eine Bemerkung. Gleichmässige Behandlung war hier erforderlich.
- 24, 14 Uns hát unser herre gar vil bnoch gegeben: warum nicht bnoche? vgl. 17, wo H auch ding hat und S. doch dinge schreibt. D hat darauf die in H fehlenden Worte: die wir untzen und gute dinch lern und er hat uns sunderleich zwey groze puch geben. Es ist ersichtlich, dass H hier ebenso wie an den oben besprochenen Stellen von bnoche gegeben auf das folgende bnoch gegeben übersprang. S folgt gleichwohl nicht D, sondern KM, die statt der Worte in D nur haben und sunderlichen zwei grözin bnoch. Aber diese Lesart erklärt den Fehler in H nicht, sondern nur die in D; KM haben hier wie so oft den Ausdruck verkürzt und zusammengezogen.
- 24, 18 so lange, eine häufige Ausdrucksweise (auch als lange), für welche II meist so lang, zuweilen so lanck setzt, behandelt der Herausgeber ganz willkürlich, weder der Schreibung der Hs. noch einer grammatischen Regel folgend,

die natürlich das Adv. verlangt; er setzt meist lanc, mitunter lang, oder lange. Vgl. 39, 26, 62, 15, 109, 3, 7, 123, 6, 125, 21, 126, 2, 134, 13, 146, 23, 155, 26, 156, 28, 157, 14, 163, 4, 165, 21, 169, 36, 185, 14 etc. vgl. noch 49, 1, 50, 6, 52, 5, 10, 104, 26, 105, 3, 9, 13. Auch in den beiden Predigten aus a fehlerhaft als lanc 9, 2, 11, 15.

24, 23 eine Lücke anzunehmen ist nicht nöthig.

24, 24 hat II kunnent, nicht künnet, und dieser Fehler begegnet wohl hundertmal.

25, 2 ich lêrte iuch, 24, 21 nû lêrt ich, II hat beidemal levt. 25, 12 machet statt muchete, 145, 1 prediget statt predigete, dagegen 27, 3 weinete, wo II ebenfalls wainet hat, Vgl. 38, 16, 41, 24 etc. qeriht wird 25, 31 geschrieben mit der Hs., während in den Predigten aus a es in gerihte verändert ward (zu 20, 36); dagegen wieder gerihte 29, 14. mach als imp, ist gesehrieben, wo man mache erwartet, 34, 38, 272, 22; ebenso strick 67, 14, nicht stricke? Das adv. reht wird bald so mit der Ils., bald rehte geschrieben, vgl. 25, 39, 50, 25, 31, 31, 35, 6, 19, 36, 15, 18, 42, 35, 46, 30, übel steht 45, 3 als adv., dagegen übele 50, 34. hôch soll adv. sein 62, 37, 82, 39, 83, 5, 162, 27, 179, 3, wo hôhe zu schreiben. 26, 4 wird sehet statt secht der Hs. geschrieben. dagegen für das gleiche secht steht seht 26, 24, 32 etc. gelobet 27, 16. II gelobt, dagegen gebt 38, 38, 39 wird beibehalten; 39, 6 wird obz beibehalten, an andern Stellen in obez verändert. 77, 21 steht seht, wo II sechet hat, also sehet zu schreiben war. 148, 6 rergebet. 7 ersleht, 9 sleht. 11 seht. 157 20, 21, 35 wechseln willkürlich habt und habet etc.

25, 4 selber 11; wenn das 24, 27 angegeben wurde, musste es auch hier geschehen oder eine allgemeine Bemerkung über die Schreibung des Wortes folgen. Gewiss ist 24, 27 der Sprache des 13. Jahrh. gemäss, selben zu schreiben, nur musste es consequent geschehen. So ist 107. 33 über sich selber stehn gelassen, wo auch selben zu schreiben war; ebenso ûz in selber (1. selben) 142, 13; über in selber 162, 19 (1. selben); er selber (1. selbe) 167, 29; im selber (1. selben) 169, 3; ze got selber (1. selben) 171, 4. Umgekehrt ist an

mehreren Stellen das richtige selber der Hs. entfernt worden, schönet ouch inwer selber 57, 6, wo 8, selbe schreibt; an ir selber (8, selbe) genesche 189, 2; während 71, 31 häetent inwer selber das richtige bewahrt ist.

25, 7 ist und ganz ohne Noth gestrichen; 25, 8 hat H erde, D erd, also erde, nicht erden war zu schreiben.

25, 13 viech; diese Form der jüngeren 11s, ist hier beibehalten, späterhin in das der Zeit Bertholds entsprechendere vihe verwandelt worden, vgl. 48, 22, 92, 35 etc.

25. 18 eins tôten honbet 1, ein t, h., denn 11 hat nicht am, sondern ain. Vgl. 70, 39, 99, 11, 147, 26.

25, 23 der Punkt vor sõ muss in ein Kolon verwandelt werden, vgl. 25, 38, und so ist die Interpunktion häufig falsch, vgl. 27, 27, 38–22, 52, 53, 54, 6, 56, 21, 58, 18, 69, 20, 74, 5, 95, 2 (hier macht II ganz richtig bei Seit eine Interpunktion, nicht bei sõ). 415, 31, 449, 42, 490, 23 etc.

25, 34 eine ganz verfehlte Conjectur; lies mit D daz geschach im allez hinte, was in H ist, was S, nicht bemerkt, durchstriehen,

 $26,\,11$  ewrem H, von S, nicht angegeben, der Sing, ist ganz richtig.

26, 17 auch II hat das (= D), aber s wurde dann getilgt.

26, 21 allew II, nicht augegeben bei den Lesarten, kann richtig sein.

26, 33 lies die da statt die do; ebenso 30, 24.

26, 35 måle] mal aussen 11, nicht angegeben.

26, 38 zem, nicht zuo dem hat II, und ganz richtig.

27, 12 selben II, ganz richtig; daselbst liest II willen statt villen, was anzugeben war.

27, 13 hat II gén ze kirchen, zu antlassen, macht also einen Unterschied vor dem vocalisch anlantenden Worte. Es wird zuo antläzen zu schreiben sein. Nun bemerkt der Herausgeber S. 284 ich kann mir nicht denken, dass Berthold ze allen guoten dingen oder ze unsern sæhlen mit dem hässlichen Hiatus sollte gesprochen haben. Die mhd. Zunge verlangte hier offenbar zullen zunsern, aber auch zuo allen zun unsern ist erträglicher. Hat er dem aber dem entsprechend

in der Ausgabe geschrieben? Er verstösst oft ganz muthwillig gegen seine Regel und scheint überhaupt von dem syntaktischen Unterschiede von ze und zuo eine sehr unklare Vorstellung zu haben. Er setzt wie hier sehr oft ze vor Vocalen, wo er z schreiben müsste, vgl. 27, 14, 34, 34, 37, 2. 44, 15 etc. oft auch unnöthig ze, wo zuo jenen Hiatus vermeiden würde: 45, 14, 39, 64, 26, 72, 8, 132, 17, 159, 14, 173, 14, 185, 4, 199, 29 und wo zuo sprachlich richtiger ist, wie 64, 23 ze allen den naten, wo zuo im Sinne von 'ausser' zu schreiben; ebenso ze (l. zuo) aller der marter 190, 1. Umgekehrt setzt er zuo, wo ze richtig war: so 94, 25, wo ze den freuden bedeutet 'in den Freuden'; ebenso ist falsch 142, 32, 176, 13 zuo der marter in der Marter (l. ze). 117, 38 schreibt er machte ze, dagegen 118, 22 machte zuo, die Hs. hat beidemal zu. 133, 22 yêt im ze einem ôren în zuo dem andern  $\hat{u}z$ , wo H ebenfalls beidemal zu hat. Dazwischen fällt ihm einmal seine Regel ein und er schreibt zezzen 199, 19 (II zu essen).

27, 14 lies renje vallen, worauf die Lesarten weisen.

27, 15 gelider H, S, schreibt glider.

27, 19 in H ist nicht einfach zu streichen (vgl. nu D), sondern in ie zu veräudern.

27, 33 sulle nir II: warnm in sullen geändert?

27, 37 üehent, wie alle Hss. haben ist ganz richtig. In der folgenden Zeile ist haben (conj.) in H ganz richtig, nach alle die steht der Conj.

28, 3 wird mit H zimmern geschrieben, dagegen 63, 12, 13 in zimbern verändert. krümmen und krumbe stehen friedlich beisammen 29, 1, wo H beidemal mm hat; krumbez 28, 13. altstumben steht 49, 22, aber stummen 208, 26, woneben wieder krumben 208, 27. Und endlich erscheint, um noch etwas Abwechslung hineinzubringen, stümele mit einfachem m 229, 21.

28, 15 iedes statt jenes liest II; ob auch D? oder ist D Druckfehler für II?

28, 16 in/ cs, nicht ez, H, aber s scheint gebessert. In derselben Zeile wird die ganz richtige Dativform werlt der Hs. in werlte verändert; ebenso 36, 15 suuor in snüere; 50, 18 misel-

suht in miselsühte; 58, 1 jugent (so mit t in II) in jugende; 58, 25 haffart der IIs, in höchrerte, statt höchrart zu lassen; 62, 34, 64, 9, 179, 33 tugent in tugende; dagegen 68, 1 wird höchrart gelassen, 132, 30, 132, 12 wät in wate. Umgekehrt wird snür der IIs, 154, 21, das also auf snüere deutet, in smor verandert.

28, 18 ir herren ir ritter, wie II hat (vgl. I) ir herren und ritter) ist gewiss richtig.

28, 27 der Schreiber schrieb zuerst *an deinë kanff* (= 28), durchstrich dann *deinë kanff* und fuhr nun richtig fort *deinem hantwerck*.

28, 28 einem II (eines D), wofür S, ein setzt, ist sieherlich richtig; das folgende er bezieht sieh daranf.

28, 29 grymmigen II, nicht angegeben.

28, 30 der, in D fehlend, ist in H zwischengeschrieben.

28, 31 cines II, nicht angegeben, kann richtig sein = cines. 28, 39 wird friunde geschrieben im Plan, wo die Hs.

28, 39 wird friunde geschrieben im Plan, wo die Hs. freunt hat, also auf den ganz richtigen Plan, friunt führt. Das gleiche 101, 33, 117, 37, 159, 3, während friunt beibehalten wird 129, 32, 150, 34. Und 182, 9, wo die Hs. friund hat, also auf friunde führt, wird friunt geschrieben.

29, 1 daz (vor krumbe) fehlt II, wodurch erst die Lesart krummen verständlich wird.

29, 2 hat II reich. 29, 4 hat allerdings II armen leuten; aber es ist gebessert in armer leute (= DKM), und armer liute wort sprechen ist natürlich zu schreiben.

29, 16 wird *mmützelichen* gesetzt, während in derselben Zeile *nützlichen* stand; H hat beidemal kein e vor l.

29, 17 dann in H ist in das richtige ann (ånc) gebessert. 29, 18 mynnsten in H, die schwache Form (= K), und ganz richtig.

29, 27 nicht (= D) hat auch H. In der folgenden Zeile hat H alle, nicht aller, also ist wohl al der erde zu lesen.

29, 38 spilman II., ganz richtig. In derselben Zeile wird der ganz richtige und im 13. Jahrhundert übliche Dativ nieman beibehalten, meist aber in niemanne verändert (so 83, 23, 116, 11) und ebenso iemanne (101, 12) während 116, 34 ieman beibehalten ist. niemannes statt niemans 199, 34. Sogar da, wo II die Form niemen doch sieher aus seiner

Vorlage herühernahm (gewöhnlich setzt H niemant), wie 182, 7, 211, 27, ist jenes niemanne eingeführt.

- 29, 39, 37, 1 steht anderstunt als éin Wort geschrieben, was auch dem Gebrauche unserer Ausgaben entspricht; dagegen 184, 75 steht hundert stunt, wiewohl H zusammenschreibt, und ebenso hundert stunt, fünf stunt, zehen stunt 166, 12, 13, gleichfalls gegen die Hs.
- 30, 18 iezund, 33, 25, 77, 24 iezunt, wird hier aus H beibehalten, während in den Predigten aus a es in iezuo verändert wurde
  - 30, 37 geb und willen, niht gab umb willen, hat H.
- 31, 5 des/ das II, wodurch erst die Lesart an nêden, die unzweifelhaft die richtige ist (S. nêden), verständlich wird.
- 31, 15 *iurr*, am Schluss der Zeile, II, es ist daher doch *iuwern*, nicht *iuren* zu schreiben.
- 31, 17 dir fehlt in H beim Zeilenschluss, was nicht bemerkt ist: er + deinem.
  - 31, 22 H hat cher dem als dein.
  - 31, 25 iemer fehlt H, nicht K.
  - 31, 31 diu fehlt II, beim Zeilenschluss: alle | werlt.
- 32, 12 betwingen mag hat H, nicht mac betwingen: wie lesen die andern Hss.?
- 32, 14 mâle steht gar nicht in H, und ist, auch wenn die andern es haben sollten, zu streichen.
- 32, 23 vis frô statt bis frô der Hs., in der gleichen Stelle 24, 6 wird bis beibehalten, ebenso 130, 6.
- 32, 27 al umbe und umb in, warum einmal umbe, während H beidemal umb hat? umbe setzt der Herausgeber gewöhnlich, aber umb steht 111, 22, 142, 25.
  - 32, 31 alle, nicht allen, II.
- 33, 13 das adv. mite, wofür H immer mit setzt, wird bald in der einen, bald in der andern Form geschrieben. mit beibehalten 41. 22. 42. 37. 46, 33. 65, 11. 66, 6. 69, 6. 106, 6. 109, 30, dagegen mite 33, 13. 22. 35. 24. 54, 21. 57, 24. 59, 21. 69, 4 etc.
- 33, 14, 15 wir hân hat II beidemal, der Herausgeber, den variatio delectat, schreibt einmal hân, das andermal haben. wan bis 33, 15 haben fehlt übrigens keineswegs in H.

- 34, 14 die Anm. sagt 'ich weiss nicht, welches gelouben durch geben zu ersetzen ist'; offenbar das zweite, wie D zeigt.
- 34, 18 tringet, nicht triege, II, und es ist nicht der geringste Grund, den Conj. zu setzen. In der folgenden Zeile ist ze, wie alle Hss. haben, ohne Noth in zer verändert.
- 34.27 im, nicht in, II, und im ist richtig: man könnte in für Druckfehler balten; doch vgl. zu 18, 21.
- 34, 36 ze sagenne gegen alle Handschriften für das auch im Reime des 13. Jahrh, belegte ze sagen. Dagegen mit den Hss. ze gehen 78, 29 ze reden 99, 10. 149, 27, ze sagen 188, 18. 34, 36 zeiete und im part erzeiet. II hat durchaus zaigt, erzeigt, was vielmehr auf zeigte, oder zeigete, erzeiget hinweist, und namentlich erzeiet im part, war sicherlich nicht die im 13. Jahrhundert übliche Aussprache. Zur Abwechslung steht nun auch erzeiget 45, 11, 96, 2, 168, 6, 213, 26, an erster und letzterer Stelle hat auch H erzeiget ein Beweis, dass so und nicht erzeiet die Vorlage hatte. Auch im prät, setzt der Herausgeber einmal erzeigete 229, 37,
  - 35, 5 gotes hanß getrennt 11. daher gotes lois zu schreiben.
- 35, 17 die fehlt H, was nicht angegeben ist, ebenso in der folgenden Zeile und.
- 35, 20 alhinhinder, wie KHm haben (vgl. auch DM) scheint der Herausgeber für eine Art Dittographie gehalten zu haben; er kennt also offenbar die ganz geläufige Zusammensetzung hinhinder nicht.
  - 35, 26 und am Anfang der Zeile fehlt in H.
- 35, 30 då, das in HD fehlt, ist ganz überflüssig und zu streichen.
- 35, 35 nime statt nim der Hs., dagegen wird 92, 24 nim beibehalten. War denn etwa nime in der Zeit Bertholds in Oberdeutschland die übliche Form? Der Plur, von zaher lautet mit der Hs. zeher 116, 22: dagegen wider die Hs. zehere 132, 13 (vgl. negel 180, 38). schore wechselt willkürlich mit schar 96, 6, 13, 98, 20, 28, 29. schale wird geschrieben statt schal 97, 37, 38, dagegen nere von H 112, 16 in mer verwandelt: 159, 6 sale statt sul in H (richtiger sül) gesetzt. 36, 34 steht eintwederez, dagegen 37, 13 eintwedern, nicht eintwederen, die Hs. hat beidemal das e nach

r nicht. Vgl. dazu dewederz 39, 11. gesegen (nicht gesegene?) 40, 7. unserem wird geschrieben 34, 33, 37, 23, 61, 13; dagegen 26, 18 ff. 34, 35 steht unserm. unseres 27, 1, 47, 33. lûterem 35, 6. underez 101, 11, 115, 4, 117, 25 marteren 78, 1. wandele 85, 37. In allen diesen Fällen ist die Hs. consequent, sie hat diejenigen Formen, welche der Zeit und Heimat Bertholds eutsprechen. Die Willkür kommt also ganz auf Rechnung des Herausgebers.

36, 10 ir müezet ê durch ein tuoch, daz hanget vor der innern heilikeit, komen. Wer irgend mhd. Satzbau versteht, wird dies nachhinkende komen, das an pedantische nhd. Satzordnung mahnt, für unmöglich erklären. Nun folgen, wie S. angibt auf heilikeit die Worte daz tuoch bezeichent den töt, då müge wir alle durch in DKMm. Und in D allein folgt noch gên ê wir zuo der innern heilikeit und dann komen. Es wire also klar, dass II der Text von D vorlag, und der Schreiber von II von heilikeit auf heilikeit sprang. Aber nein! der alte Schreiber ist hier unschuldig, erst der moderne Herausgeber hat die Worte, die in II gar nicht fehlen, weggelassen!

36, 12 l. dâ ze wederem türlîn, wie schon der Rec. im Lit. Centralblatt bemerkt hat.

36, 29 soll cinen in H fehlen. Keineswegs; es steht nur mit anderer Wortstellung, nach engét.

36, 31 lies  $n\hat{u}$  seht; vgl. die Lesarten und 37, 9; besonders 60, 21, wo seht auch in 11 fehlt.

37, 5  $su\beta$  hat II, was also nicht in  $s\ddot{u}ezez$ , sondern in  $s\ddot{u}eze$  zu bessern ist.

37, 14 doch II, nicht iedoch, und also doch zu lesen.

37, 22 linte fehlt H, was nicht angegeben, und zwar beim Zeilenschluss: jungen | die.

 $37,\ 37\ noch\ sie\ H,$  nieht noch: die Worte stehen allein in H, sie ist also aufzunehmen.

38, 20 hinz im rehte got vergap, eine unmögliche Wortstellung.

39, 2 solt, nicht wilt, II, das diese Worte allein enthält. zer une hat keine IIs., sondern II, übereinstimmend mit den andern zu, ze une ist also zu lesen.

- 39, 15 comolite: cn hat keine Hs. und ist, da niht folgt, nicht nöthig.
  - 39, 19 doch driu (S. dri) und drizec jür.
- 39, 23 wâ von DH ist nicht zu streichen; die Worte daz du daz niemer türrest (so besser statt turst) gelehen sind in Parenthese zu setzen.
- 39, 39 folgt in H auf mnost: gentzlichen gelten rud wider geben (40,3), welchen Worten auch ein mnost vorhergeht, die der Schreiber dann ausstrich, worauf er mit 40, 1 fortfuhr.
- 40, 15 nicht gelinet hat II, sondern gehniet, es ist also glüejet zu schreiben.
- 40, 33 steht sele die am Rande in II nachgetragen, war also ursprünglich ausgelassen, indem der Schreiber von die auf die sprang.
- 41, 3 unrecht hat II, in den Lesarten nicht angegeben; unnöthige Abweichung, lies unreht guot. Ebenso ist nicht angegeben dass got (41, 3) in II fehlt.
- 41, 6 iemer/nymmer II, das allein diese Worte enthält: nicht angegebene Lesart.
  - 41, 19 heiligen, aus heiliger gebessert H.
- 41, 20 nach wege folgt (ausgestrichen) in die heiligen puß (41, 20), welchen Worten auch wege vorangeht. Der gleiche Fehler 41, 22, indem nach rin folgt (ausgestrichen) und enpfahent puß nach quaden (— 25).
- 42, 15 die Worte und gewaltie welches und ist gemeint?) sollen in II fehlen. Keineswegs; sondern es heisst, und zwar übereinstimmend mit D, und also nutz und also gewaltig ist die puß vor got; so ist mithin zu lesen.
- 42, 17 dem, das in DKMm fehlt, ist in 11 an den Rand geschrieben, also sicher Zusatz und zu streichen.
- 42, 19 nach dine folgt (durchstrichen) Das ain (= 21) H; auch hier geht dine voran.
- 42, 21 der, das in DKMm fehlt, fehlt auch in 11, und mit Recht; vgl. 42, 17.
  - 42, 31 die Lesart von DH ist beizubehalten.
  - 42, 37 daz ist ganz richtig: es bedeutet 'darüber daß'.
- 43, 12 nach bnoze folgt (durchstrichen) der wildn auch nicht laisten (= 43, 13), auch hier geht bnoze voraus.

- 44, 8 nach neren folgt (durchstrichen) nach geistlicher bedeutunge (44, 9), wo ebenfalls neren vorhergeht.
- 44, 12 ist *er all* als Lesart von II angegeben und *er* gestrichen; II hat *er* in *et* gebessert, also *et* oder *eht alle* ist zu lesen.
- 44, 18 warsagerinne II, nicht angegeben. In der folgenden Zeile hat II weissagen, und das ist die richtige Lesart, denn bekanntlich wird mhd. sich an nemen mit acc. construirt.
  - 45, 3 lies dô bekom, wie II auch hat.
- 45. 22 verpreunet hat H, also ist verbreunet, nicht verbrunt zu sehreiben.
- 45, 25 beltzabob hat II, S. schreibt Belzebub, ohne Angabe einer Lesart, während er 45, 1 Belzbob, 45, 39 Belzabob aus II beibehält.
- 45, 27, 30 hat H wirtschaft, S. ändert stillschweigend und ohne Noth in wirtschafte.
  - 45, 34 dest' H d. h. dester, nicht angegeben.
- $45,\,35$  hat H lenger, aber e aus a gebessert, und langer ist ohne Frage zu schreiben.
- 46, 1 II hat wolt ir, und wenn auch die junge IIs. nicht genau welt und wolt scheidet, so führte doch der Nachsatz wolte ich auf das prät. Also woltet ist zu schreiben. Das gleiche 55. 1. Dagegen bei vorausgehendem wellent folgt im Nachsatz ich wil 59, 11. Vgl. 74, 22. 63. 2 hat H wolt und geb, was nicht welt und gibe ist sondern woltet und gabe. Auch 64, 33 ist wolt (= II) oder woltet zu schreiben, denn künde ist als prät conj. von kun aufzufassen. 176, 26 ebenfalls wolt (= II) oder woltet, im Nachsatz sô wolte ich.
- 46, 2 ebenso 58, 28, 59, 12, 70, 24, 74, 22, 77, 28, 33, 80, 22, 195, 12, 13 hat H lernen statt lêren, was nicht bewerkt ist; eine Aenderung war um so weniger angebracht, als 25, 3 lernen beibehalten ist.
  - 46, 27 er fehlt II. was nicht bemerkt ist.
  - 46, 33 natürlich ist kurzet zu sehreiben; vgl. 47, 32.
  - 47, 12 deinen (= D) hat II, und vielleicht richtig.
  - 47, 17, 19 mugen II, ohne Noth der Umlaut gesetzt.

- 47, 19 ichtz hat H, was wenigstens bei den Lesarten anzugeben war; aber ihtes ist ganz richtig.
- 48, 5 ein übelin plåter; warum übelin? II übel, und so ist häufig unnöthig nach ein die stark fleetirte Form statt der unfleetirten gesetzt.
  - 48, 12 hier hat H bezeichnet, nicht -not.
  - 48, 32 lies tate; vgl. 52, 27.
  - 48, 36, 39 hat H uuser, was beizubehalten war.
- 49, 3 mit all, wie D liest, ist die richtige Lesart d. h. mit alle.
- 49, 6 die Ergänzung uiht gehelfen ist kaum nothwendig; vgl. 61, 26 und die Anm. zu 64, 33.
- 49, 39 Aviceum (= D) hat II, und so ist daher zu schreiben.
- 50, 3 da DH übereinstimmend sund haben, so ist wahrscheinlich ein din graste sünde die ursprüngliche Lesart.
- 50, 7 er, wie H hat, steht sicher verschrieben für es, wie mehrfach in der Hs.; nicht des ist zu schreiben.
- 50, 14 hat H rerlernen in verkernen gebessert; es ist also mit D rerkêren zu schreiben.
- 50, 18 büezte, falseher Conj. statt bnozte; 11 hat pust, das richtige bnozte steht 51, 15. miselsucht H, ganz richtig, warum miselsühte?
- 50, 28 H hat etwenn. 50, 29 graβ H, die unflectirte Form kann unbedenklich beibehalten werden.
- 51, 7 ander (= D) hat auch II, und ganz richtig. In der folgenden Zeile hat II beginge, was nicht angegeben, der Conj. ist ganz richtig.
- 51, 14 lies sich, då (H do) ist mir daz aller liebest (= H).
  - 51, 21 lies solte mit D; vgl. 18, wo H denselben Fehler hat.
- 51, 37 nach harnstein steht (durchstrichen) von dir bringen (52, 2), weil beidemal harnstein vorhergeht.
- 52, 17 die Lesarten weisen auf *din gelich*, instrum. *wollen* hat H, also Conj., und ganz richtig.
- 52, 23 nicht die, sondern der, liest II, und daraus ergibt sich die Besserung Wir (II setzt hier grosses W, S.

fälschlich nach niht einen Punkt) geben in guoten tröst oder niht, so kunnen wirs der selben erzenie nimmer genæten.

- 52, 29 folgt auf geben in DKM ein Satz von zwei Druckzeilen, der wie jener mit gelten und wider geben schloss, und den 11 offenbar wegen dieses gleichen Schlusses übersprang.
  - 52, 37 hier hat H etwann.
  - 53, 3 die fehlt II, das allein diese Worte hat.
  - 53, 6 warum eine Lücke annehmen? Vgl. 64, 37.
  - 53, 8 wil fehlt II, nicht angegeben.
  - 54, 12 lies bîhtet mit II, das diese Worte allein hat.
- 54, 24 folgt auf wir ums vor in hüeten in D (in KM fehlt der ganze Passus) ein Satz von zwei Zeilen, der ebenfalls mit wir ums vor in hüeten schloss. Also auch hier hat H offenbar übersprungen.
- 54. 26 unrichtige Besserung; lies mit D wan ez mac der helle rehte nieman gewonen; II liess einfach beim Zeilenwechsel (der]) helle aus; reich ist für rehte verschrieben. Berthold braucht das Wort helleriche nicht.
  - 55, 9 ez (= D) hat II, und ganz richtig.
- 55, 13 II hat rat, was wohl in râte (Conj.), nicht in rat zu ändern ist.
- 55, 25 nach *in der seiben* folgt (durchstrichen) *lag ainer*; hier sprang der Schreiber zuerst fehlerhaft zurück, auf 55, 22, wo auch *in der selben* vorausgeht.
- $55,\ 32\ sie,\ das$  in DKm fehlt, fehlt auch in H und ist zu streichen.
- 55, 39 das Adv. heisst kuonlichen, nicht küenlichen; H. schreibt kunnlichen.
  - 56, 6 hettens (= D) hat II, und so ist zu sehreiben.
  - 57, 2 hat II ratet, nicht ratet; ebenso 57, 12.18.37.
- 57, 12 âne toufe, warum nicht touf, wie II hat? Vgl-57, 13. Ebenso l. 57, 20 âne touf.
  - 57, 18 sullen II, nicht sullent; lies sülen.
  - 57, 39 lies gewonen; vgl. 58, 7.
  - 58, 21 welhem II, ganz richtig.
- $58\,,\ 30$   $\mathit{hend}$  hat H, also  $\mathit{hende},$  nicht  $\mathit{hant}$  ist zu lesen.

- 59, 3 hailig H (vgl. helig D), also ein heilie man, nicht ein heilige man, was dem Sprachgebrauch zuwider.
- 59, 17 lies uureht vorhte, uureht liebe, die unflectirten Formen sind ganz correct. Ebenso 21, 22, 23, 28, 61, 6.
- 59, 29 wird in den Lesarten angegeben, dass ir--corhte in 11 fehlt. Dies ist keineswegs der Fall; den Herausgeber hat das vorhergehende rorhte irre geführt.
- 59, 34 ist der Lesart von D folgend zu schreiben sie haeten in hin in der selben läge (D hut); vgl. 60, 16,
  - 60, 9 ers ist mit H (vgl. D) zu lesen.
  - 60, 13 dar mite II ist beizubehalten.
- 60, 16 ist fraliche ganz verfehlt, vielmehr mit D fenmeeliche zu lesen, wofür frantlich in H ein einfacher Schreibfehler ist. Vgl. 72, 32.
  - 60, 30 lies gelwem; warum sleiger? H hat slagr.
- 60, 36 nieman ist munöglich die richtige Lesart. Das ursprüngliche war nehein, 'keiner' mit Bezug auf edeler und sehaner.
- 61, 5 ouch vor inwer nicht nur in D, sondern auch II, also den beiden einzigen IIss.
- 61. 15 sô gedenket er im gehört mit zu den Worten des Teufels..
- 61, 21 en laut, soll II lesen; es steht aber er laut (D er log), es ist ersichtlich, dass II in seiner Vorlage er lour hatte: laut ist einfach Schreibfehler und Strobls Conjectur in lat ist zu verwerfen.
  - 61, 24 ern mag H; warum er enmac?
- 61, 26 beachtenswerth ist, dass in II niht den Zeilenschluss bildet, und danach ist der Ausfall eines Wortes (engén D) nicht unwahrscheinlich.
- 62, 39 nemen, nicht nement, H, und da D namen hat, so ist unzweifelhaft næmen die richtige Lesart.
- 63, 9 reht' hat II, d. h. rehter, und dies ist die richtige Lesart.
- 63, 15 folgt auf sande in D (in KM fehlt die ganze Stelle) ein Satz, der ebenfalls mit sande schliesst und deswegen von H übersprungen wurde.
  - 63, 19 folgt auf gelouben in D (KM sind wieder ge-

kürzt) ein Satz, der ebenfalls mit gelouben sehliesst. Dazu vergleiche man die Anmerkung des Herausgebers, der um II zu retten, gegen DH den Text ändert, II eine 'verlässliche IIs.' nennt, und auf 63, 15 verweist, ohne zu bemerken dass auch dort dem Schreiber von II der gleiche Auslassungsfehler begegnet ist.

63, 22 kóm H, also kæme zu lesen.

 $63,\ 24$ f, ist D zu folgen und die Aenderungen des Herausgebers sind zu verwerfen.

64, 13 die Lesarten weisen auf die Form müese.

64, 30 l. wie statt swie. 31 soll wie wohl die Bedeutung von nhd. wie 'so wie, so bald haben. Recht schöne Kenntniss des Sprachgebrauchs des 13. Jahrh.

65, 14 iuch doch hat II, und so ist daher zu lesen.

65, 22 tier] II hat diech, was in viech geändert scheint; also vihe zu lesen.

65, 24 mir einen menschen S., aber H liest mir amen menschen, was offenbar Schreibfehler für armen ist.

66, 5 nuser II, 6 sunden H, beides nicht angegeben.

 $66,\ 8\ dur\ umb\ nicht$  liest auch II, und so ist mithin zu schreiben.

66, 15 l. behnote, prät. conj., II hat behnte, während 66, 17 in behnten der Umlaut ganz richtig bezeichnet ist.

67, 6 gesagen mag (= D) liest auch H, Strobls Angabe ist ganz unrichtig.

67, 11 warum nicht erzeiget = HD? Vgl. 67, 33.

67, 30 mirs II für mir sie, was beizubehalten; vgl. 72. 11. 80, 28, 85, 9, 84, 14 l. ins.

68, 1 lies ermorden.

68, 10 disen mordern H, nicht angegeben.

68, 17 uller vor meiste (= DM) steht auch in II, demnach so zu schreiben.

68, 18 machentz ett II, und so ist daher zu schreiben.

68, 19 nichtz nicht II, keineswegs niht, niht; ein nihtes niht, niur ein tuochlach muss gelesen werden.

68, 23 der ander morder, DM der ander morder ist ouch ein übel morder; H sprang von morder auf morder.

68, 29 1. wer ich dir ez, denn man wert einem nicht eines.

- 69, 3 hat H wol, was im Zusammenhalt mit D also auf welle weist, nicht auf wil.
  - 69, 18 hat H wes für waz, nicht angegeben.
- 69, 31 vor pfander steht in H aine; es ist also zu schreiben unrehtiu cogetie, ciniu pfander.
- 69, 37 daz wêrre steht in keiner Hs, und eine Lesart wird gar nicht angegeben! II hat under allem lehen teil, was nicht anzufechten (vgl. D).
- 70, 8  $d\sigma$ , nicht  $s\hat{\sigma}$  hat II, es ist also  $d\hat{\sigma}$  (= D) zu schreiben.
  - 70, 16 sine fehlt H, nicht angegeben.
- 70, 20 Syfrider (= MD) hat auch II, keine Siferder, wie S. schreibt.
  - 70, 21 hat H arrian manache.
- 70, 26 doch halbin zu lesen! ebenso 70, 33 hailigin,72, 25, 122, 9 wärin etc.
  - 70, 29 köm II, also koeme, nicht kaeme; ebenso 77, 39,
- 70, 32 nicht gespür, sondern gespüt hat II, was also mit gespot D übereinstimmt und richtig ist.
- 71, 1 auch hat H so, nicht da, demnach ist só zu schreiben. den, das in DM fehlt, ist in H durchstrichen, also auch bei S, zu tilgen.
  - 71, 5 den fehlt auch II, ist daher zu streichen.
  - 71. 8 sich fehlt auch II, steht also in keiner Hs.!
  - 71, 29 ist in II (= D) und ganz richtig.
  - 71, 38 suntlichen II, nicht angegeben.
  - 72, 3 haben II, Conj., ganz richtig.
  - 72, 9 des/ das II, nicht angegeben.
  - 72, 24 alle die (= D) liest II, und so ist zu schreiben.
  - 72, 28 sô mit, lies mit sô = D.
- 72, 32 stand H, nicht stend, S, schreibt stant: soll das ein conj. sein? l. stande.
  - 72, 35 buoze fehlt II, nicht angegeben.
- 72,36 daz ir uiemer mêr gesündet hat keine Hs., sondern H das irs nyumer mer gethat, womit D wesentlich übereinstimmt.
  - 74, 2. 3 hat H pück', puck', nicht angegeben.
  - 74, 9 ist genaut (> D) liest auch H, und so zu schreiben.

- 74, 19 lobē II, nicht lobe,
- 75, 2 lies alles dar.
- 75, 10 ir ie (= DM) hat auch II, und so ist zu schreiben.
- 75, 15 gehörteut hat II, der falsche Conj, gehoerteut kommt auf Rechnung des Herausgebers.
- 76, 3 wo der Herausgeber eine Lücke annimmt, macht er die Anmerkung 'Die in der IIs nicht bezeichnete Lücke ist in D folgendermassen ausgefüllt . . . . in M . . . . ' Dabei sieht er nicht, dass die 'Lückenausfüllung' mit an dem jungesten anfängt und die Worte nach der Lücke ebenfalls mit an dem jungesten, dass also II hier offenbar von einem gleichen Ausdruck auf den andern übersprang.
  - 76, 10 ist keine Lücke anzunehmen.
- 76, 16 hôhrēş hat II, nicht angegeben; während praiten 17, allerdings ungenau (breiten) angegeben ist. Auch 19 hat II hohen.
  - 76, 21 gehabet II, und so war zu schreiben.
- 76, 32 nach din (durchstrichen) schonst ist (33, auch nach din).
  - 77, 21 sechet H, also sehet zu schreiben.
- 77. 23 sin hat H. eine beachtenswerthe Form, die sicher aus der Vorlage stammt.
  - 77, 27 iemant liest II, nicht angegeben.
- 77, 35 folgt auf in den winkeln und in den vinstern töchern in D (M ist hier lückenhaft) ein Satz, der schliesst mit in den wincheln und in den vinstern wincheln (so D fehlerhaft für löchern). Also auch hier Auslassung in H.
  - 78, 2 kömpt II, also koemet zu lesen.
  - 78, 13 vor ein steht in II noch das ist die prait das.
  - 78, 26 H liest willat.
- 79, 1 số tươt sin doch số vil iv müyet; tươt haben DM, und sicher richtig. Wie wäre hier ez zu erklären?
- 79, 4 totlich sünde (= D) hat auch II, und so ist zu lesen.
- 79, 14, 15 keine Lesart von II angegeben, wiewohl der Text stark abweicht; statt swie der man welle bringen hat II sui (oder sin) der wil bringen.

- 79, 24 auch hier hat H praiten; vgl. zu 76, 16.
- 79, 33 sol fehlt in 11.
- 79, 37 dviu für ausgestrichenes zway II.
- 80, 8, 11 kunnet II beidemal: warum der Umlant?
- 80, 34  $und\ steln\ (= D)$  auch in H, daher in den Text einzusetzen.
- 81, 3, 8 Pauls hat II, welche Form hier wie anderwärts beizubehalten war.
- 81, 17 folgt auf übel wären in D die furen in die pittern helle (= M) und miezzen nu yunner (und die m. M); der Schreiber von II sprang von einem die auf das vor müezen; es sind also die Worte die—helle einzuschieben, und und die müezen fortzufahren.
  - 82. 6 lies đô für đâ.
- 82, 7 kain mensch II, also das Neutrum, und ganz richtig.
  - 82, 9 an H (= M), nicht in, also an ist zu lesen.
  - 82, 39 lies hôhe, denn es ist Adverbium. Ebenso 83, 5.
  - 83, 1 lies genasen mit D.
- 83, 6 komen II, nicht koment; es ist also kômen zu schreiben. 83, 7 sie fehlt auch II; oder Druckfehler?
- 83, 25 hat Strobls Text eine ganze Zeile in II übersprungen: lies so getrûwet er nieman als wol dar zuo als im selben; sie mohte ouch nieman als wol gemeistert haben.
- 84, 18 den t. hat H (vgl. D); vielleieht ist den tiureln zu lesen.
  - 84, 20 ze fehlt in H.
- 85,  $13\ und]\ wann\ \mathrm{DM}$ , aber anch H hat so, wan ist daher zu schreiben.
- 85, 15 würzelin mit ganz richtigem Umlant hat II; vgl. 86, 20.
- 85, 24 toufe, wie II liest, ist ganz richtig, die Absieht bezeichnend.
- 85, 25 ainmalt II, nicht einvaltiger, und einvalt zu lesen, vgl. 87, 23.
- 85, 27 aschen, wie alle Hss. haben, ist nicht in asche zu ändern; es ist plur, vgl. mhd. Wb. 1, 65°.

85, 39 l, sol sprechen mit D. ieman in H weist vielleicht auf innan.

86, 7 ciner (= DM) hat auch II, nicht der, aber an fehlt; lies daz ir im danne einer sêle helfet (vgl. 86, 13).

87, 2 nichtz hat auch H = D).

87,7 bischofe ist unrichtige Schreibung: entweder bischove oder, was seltener, bischoffe. 92, 13 steht bischove.

87, 24 sind wieder eine Anzahl Worte in H übersprungen, die in DM ganz ähnlich stehen: mit aimm tropfen wassers do ist sein ymmer genny mit ainiger tropf etc. Es ist also der Satz zu schreiben Und win, der getempert si mit einem tropfen wazzers, då ist sin immer gennoc mite. einiger tropfe wazzers der erlintert den win als wol als ein michel teil.

87, 33 des] dem hat H.

87, 39 Das H, Der hat keine Hs, daz ist zu lesen.

88, 20 Ambrosi, nicht Ambrosius, hat II.

88, 21 die Ergänzung hât ist ganz überflüssig.

 $88,\;25\;aye$ hat H, es ist also eijehier und 21zu schreiben.

88, 32 man/ II liest noch man.

88, 38 sie (= D), nicht die hat II, also sie zu lesen.

89, 7 die Lesart von II (wo das ausserhalb der Zeile steht) weist auf daz er niur deste swarer ist und deste swarer wirt.

89, 14 folgen auf sol in DM die Worte und als oft si der mensch enpfahet; sie fehlen in II, indem der Schreiber von als ofte auf als ofte sprang.

99, 14 II hat  $m\ddot{u}\beta$ , es ist also zu schreiben er müeze (= er enmüeze).

90, 18 vor  $b\hat{\imath}$  steht in II noch sein.

91, 4 då von, was S. in den Text aufnimmt, ist durchstrichen, offenbar war der Schreiber auf 91, 5 gesprungen, wo auf brinnen då von folgt. Ob D wirklich då von 91, 4 hat, ist mir fraglich.

91, 14 hat H wil statt enwil, ims statt im sie.

91, 37 stock hat II; lies in stoc legen, denn der sing, und Weglassung des Artikels dabei ist das übliche.

92, 5 nach mit rehte ein langer Satz in D, der mit mit

rehte schliesst, was H um so leichter übersehen konnte, als auch ein ganz ähnliches Wort (besliezent — sliezent) folgte. Und dass wirklich H hier ausgelassen hat, ist aus dem fehlerhaften besliezent in H ersichtlich, das erst durch den Text in D erklärlich wird.

- 92, 7 sie] die II, also din ist zu schreiben.
- 92, 18, 93, 5 müezent] müssen II: warum das t?
- 92, 25 lies müesen; 29 hat H gat, nicht get.
- 94, 4 mit sinen heiligen H, mit sinen heiligen engeln und mit sinen heiligen D (ähnlich M); auch hier ist das Uebersehen klar.
- 94, 14 steht nach geben, ausgestrichen, mit allen seinen hailigen 94, 15; hier ist der Fehler nicht durch gleiches Wort veranlasst.
- 94, 15 nach am jungesten tage von himele in D mit dem almehtigen gote, won der kumt an dem jungesten (tage) von himele (ähnlich, aber gekürzt M). In H ist die Beziehung von sinen unklar, die Auslassung aber klar; vgl. 95, 5.
- 94, 23 sieher nicht bilgrem, sondern bilgrein in H zu lesen, also bilgerine zu schreiben.
  - 95, 4 haben II (conj.) ganz richtig; vgl. 95, 2.
- 95, 15 folgt auf *geben wil*, durchstrichen, *und das-sel* (95, 14 f.), was auch auf *geben wil* folgt; hier sprang der Schreiber zurück.
- 95, 21 die Hs. interpungirt hier richtiger als die Ausgabe, indem sie *seit*, nicht so mit grossem Anfangsbuchstaben sehreibt.
  - 95, 26 lies din din; 96, 8 lies din.
- 96, 15 Cananes soll II lesen, vielmehr Canane mit dem bekannten Abkürzungszeichen für us, das dem Herausgeber fremd scheint.
  - 96, 26 sic fehlt in H; ebenso 35 (vielleicht dazs?)
  - 97, 15. 16 lies karnen garbet.
  - 97, 18 Herre hat H hier wie 97, 3, wo S, es beibehält.
  - 97, 26 Jebuséum Evêum fehlen in II.
- 98, 9 vor wan in DM ein mit wan beginnender Satz; dieser gleiche Satzanfang verschuldete die Auslassung in H.
  - 98, 19 neune II, ninne, nicht ninn, ist zu schreiben.

98, 21 *cinvalt* ist nicht zu streichen; ebenso wenig 99, 22 *und alle*, was übrigens bei den Lesarten fehlt.

98, 39 minnist hat H (= D), und diese Form ist beizubehalten.

99, 15 sich fehlt II; in der folgenden Zeile ist rehte d $\hat{a}$  zu lesen.

99, 38 nach *mit* ist in H (vgl. D) wahrscheinlich eine Lücke, die durch Ueberspringen von *grôzen* auf *grôzer* veranlasst wurde.

100, 2 die Worte nach schar, welche S. als in D stehend bei den Lesarten aufführt, fehlen keineswegs in H! Auch die Angabe der Lesarten, dass zwaier – sint in H fehle, ist falsch; der Herausgeber sprang seinerseits von sint auf das nächste sint.

100, 4 haimrich II, und diese Form ist daher zu setzen. Hielt sie der Herausgeber für einen Schreibfehler?

100, 13 zweier leie soll in II fehlen! II hat zwayer hant, und zweier hande ist daher zu schreiben.

100, 14 nach êrsten folgen die von S. ausgelassenen Worte das sint gaistlich lewt, die also in den Text aufzunehmen sind (vgl. D!).

100, 26 wissen II, wizzent Strobl, der daher der Meinung zu sein scheint, dass das t ursprünglich hierher gehört,

100, 28 die hant H, ganz richtig.

101, 3 iglich' d. h. ielîcher hat II.

101, 4 eine Lücke nach zuo anzunehmen ist unnöthig.

101, 8 Der, nicht Daz liest H.

101, 16 l. tinrelwinnende als éin Wort; vgl. 180, 1.

101, 34 für broget hat H pdigt.

102, 37 Gabon, nicht Gabaon, liest II; ebenso 103, 2, 19

103, 12 ir ensult H, lies ir cusült.

103, 23 iu fehlt in II.

105, 13 ungewonlich, nicht ungewerlich, hat H.

105, 38 etlich II, nicht etelicher, so hat keine IIs. und diese Lesart ist unsinnig.

103, 20 genimet II, nicht gewinnet, und jenes ist ganz richtig.

106, 31 con fehlt in H.

- 107, 23 die Ergänzung ist nicht nöthig.
- 108, 2 in fehlt in II.
- 108, 7 selben II, kann ganz richtig sein; auch 108, 11 setzt M siben.
- 108, 32 an dem II, nicht an den, also an dem grunde zu sehreiben; vgl. D und 109, 12.
- 108, 35 pleiber H für blibe, vielleicht blibe ir zu lesen (vg), 109, 6, wo H auch er für ir hat); vgl, 127, 28,
- 109, 11 des ist eine ganz verfehlte Aenderung; II hat ein, was gewiss nur Schreibfehler für din (  $^{\pm}$  D) ist; vgl. 109, 31.
  - 109, 34 werdent/ wirt liest II.
- 110, 20 ron Aquilón ist mit D zu schreiben; in HM ein einfacher leicht erklärlicher Auslassungsfehler.
  - 110, 25 sie fehlt in 11, für daz steht des.
- 110, 31 nach gitigen in II Raum für eine Zeile , Sant Jöhannes [32] fehlt.
  - 111, 1 kom II, also koeme, nicht kaeme zu lesen-
- 111, 22 II hat f\u00fcr das zweite \u00ednmb \u00fchlrr, und so ist daher zu lesen.
- 111, 39 lies  $D\hat{a}$  sante, das bekannte  $d\hat{a}$  nach einer Frage in erklärendem Sinne.
  - 112, 22 Tatanen hat keine Hs., H liest Tatan.
- 114, 5 ist nach DM in H wahrscheinlich auch eine durch Ueberspringen von ein auf ein veranlasste Lücke anzunehmen.
- 114, 13 nach gnot eine Lücke, in D folgt ein Satz, der wahrscheinlich statt m.t wise, mit gnot in der Vorlage von H schloss, was den Ausfall erklärt.
  - 114, 16 maniger bischof II, and so zu sehreiben.
  - 114, 25 inwre II, hes also inwerin, nicht inrin.
  - 115, 9 schönes H ( = DM), also schanez zu lesen.
- 115, 10  $m\ddot{u}\beta$  H, also er  $m\ddot{u}eze$  (= er  $enm\ddot{u}eze$ ) zu lesen. In derselben Zeile hat H nicht aim, viehnehr aun (= dn).
  - 115, 18 ninr steht nach aber und nach meiste.
- 115, 35 arzáte, H hat arczet, warum hier die Form mit å statt arzete?

115, 36 dem (= DM) hat auch H. sêle fehlt H.

115, 38 số hat H, und dies braucht nicht in số verwandelt zu werden. In derselben Zeile hat H  $gro\beta$ , was nicht in  $gr\acute{o}zer$  zu ändern ist.

116, 2 hát fehlt in II.

116, 12 vor êre steht in II noch got.

116, 33 II hat die ganz richtige Form suln, St. schreibt sullen! In der folgenden Zeile II gement, also iemen zu lesen.

117, 8 hat H kunst, vgl. Z. 5, warum hier in künste verwandelt? Ebenso Z. 32.

117, 12 süln II mit Umlaut ganz richtig.

117, 13 pucher II, lies mit D buochen.

117, 17 eintweder ist ganz richtig; vgl. 120, 35.

117, 20 nach gewande in DM ein Passus, der gleichfalls mit gewande schliesst und deswegen in 11 ausfiel.

118, 23 der (= M) hat auch H, und so ist daher zu lesen.

118, 33 warum *an dem* statt des in H überlieferten *am*, das anderwärts beibehalten wird?

118, 34  $\mathit{und}$  für  $\mathit{sw\hat{a}}$  hat auch H (= D) und ist ganz richtig.

118, 39 main II, warum den plur. meine? vgl. 36.

119, 1 lies iuwer wurde ein miehel teil behalten dâ ze dorfe, wan (wenn nicht wäre) din selbe âzsetzikeit, beidin frouwen und man.

119, 26 in bei leien wis ist nicht nöthig; derartige Ausdrücke stehen adv. im Accus.; in fehlt Hss.

119, 28 diu ist wahrscheinlicher als din zu lesen (vgl. D).

119, 33 rechten, was als Lesart von II angegeben wird, scheint in rotten gebessert. rôten ganz richtig, wie auf derselben Zeile bluotigen.

120, 25 lies dannoch mit II.

120, 33 ist unserm (= D) auch H, und ganz richtig.

120, 39 II hat die richtige Form pfafheit, warum pfaffeheit? Ebenso 147, 8.

121, 5 nicht ist din hat II, sondern die ist, also der Artikel vor ketzerie fehlt wie in DM.

121, 23 sie fehlt II.

121, 29 soll H lepso lesen; es steht aber leprosus, mit zwei jedem Philologen bekannten Abkürzungen, deren zweite auch hier Hrn. Strobl unbekannt scheint (vgl. zu 96, 15).

121, 35 an in stat: If hat an ir stand; es ist zu lesen an ir libe stande (vgl. D).

122, 8 nach lebendez wazzer oder tôtez in DM ein ebenfalls mit diesen Worten schliessender Satz.

122, 27 soll H haim/ichen lesen, wofür S. durch Conjectur rerborgen setzt; aber H hat schamlichen = D und so ist zu lesen.

122, 31 lies sim statt sin (seinem DM).

123, 14 H hat ymmer, was ganz richtig: S. setzt falsch niemer.

124, 19 rolles H, lies rollez, die flectirte Form ganz richtig, weil alterthümlich.

125, 8 lies karmen mit II; ebenso 126, 39. karme 128, 24, 137, 6.

126, 15 streicht der Herausgeber einen Gedanken, den alle Hss. haben, weil er ihn Berthold nicht zutraut. Man wird über solchen subjectiven Geschmack einfach zur Tagesordnung übergehen dürfen.

126, 35 lies hate.

127, 28 doch hat H zweimal, nach ich und nach ir.

127, 36 grîfen H. ganz richtig.

128, 9 und — dingen soll in H fehlen; vielmehr steht ein etc. dafür. Auch 128, 23 steht nach rouben ein etc.

128, 30 ander H, ganz richtig.

129, 18 nicht in. sondern an hat II, und es ist zu lesen und solt ê allez daz guot und alle die ère âne sîn; vgl. D.

 $129,\ 37$  offenbar mit DM zu lesen; H hat es sich bequemer gemacht.

130, 1 an mnoten = D, und so zu lesen.

 $131,\;5$  satzunghat II, in der folgenden Zeile fehlt geber, 7kantfent.

131, 9 auch hier haben wir in dem Fehler von gät sin sände einen Beleg des häufigen Ueberspringens in II, der Schreiber irrte von stunde auf sände ab. 131, 22 lies ein also grinlich, denn so hat H.

131, 33 gîtiger = D hat II, und ganz richtig.

131, 34 die aus D in der Anm. angeführten Worte fehlen keineswegs in II, sondern sind erst vom Herausgeber im Texte weggelassen.

132, 2 die Ueberlieferung ist ganz richtig; nur muss man nach kome keinen Punkt setzen.

132, 18 lies und hiez ir man der künic Jerobeam.

132, 22 kand II, was auf kande weist.

132, 26 die Worte ez sol noch din zit komen sind mit DM hier zu streichen, und offenbar durch Abirren auf 133, 2, wo auch derselbe Satz ich — gesunt vorausgeht, in II hierher gekommen.

132, 32 ff. überall prät, zu setzen: du müesest — dir blibe.

135, 26 lies drîziqist mit H.

136, 5 gunne II, und ganz richtig.

137. Diese Predigt ist die erste, die ausser in II nur noch in der Wiener IIs. 2829 steht. Von ihr sagt Strobl (S. XIII) sie stimmt im wesentlichen zu K und ich teile ihre Lesarten, aus denen für den Text nichts zu lernen ist, um Raum zu sparen, nicht mit. Das mag richtig sein für diejenigen Predigten, die auch in K (der Klosterneuburger IIs. 886) entbalten sind. Aber auch für die drei, die W nur mit II gemein hat? Ich habe durch die Gefälligkeit von Dr. Arnold Schröer und Dr. Georg Herzfeld eine Collation der drei in Betracht kommenden Predigten erhalten, und will deren Resultat im nachfolgenden mittheilen. Nicht bezeichnete Lesarten sind aus W, während die aus II bezeichnet sind.

137, 1 erepta est fehlt. 2 tagenndenn. sperkeh. 3 geczimt. diser] der. 5 verkert noch n. m. verkerrenn. 6 kom
H, also kome zu lesen. verrer fehlt. 7 varennt. vårent
ist eine ganz unnöthige Aenderung. Dann würde B. einen
Gen. sieher dazu gesetzt haben. 8 dar umbe fehlt. das
zweite ir fehlt. 9 erwerbēt. 10 iht fehlt. döß lies då.
11 benement. 12 aber fehlt. all ir wicze. 16 den uberfluzzigen grossen, wahrscheinlich richtig. 17 dy ist. jagen-

den und] lage und den. 18 den strikken der t. 21 die fehlt. 22 der s.J dem necz. inch/ anch, wohl besser. 24 den] ir. 25 nicht anders besch. 26 noch umb speis. 27 wan] nur. lies geröhen.

138, 1 ann den weg so lengent ew. 2 und fehlt, und ewen worth und ewe antwerchenn. 3 an fehlt. Und fehlt, dunkeht unch wie sy; wie wahrscheinlich das richtige, weil dieser Gebrauch von wie (= daz) der jüngeren Sprache fremd ist. 4 verlenden. 7 nicht furcht. 8 doch fehlt. 10 lies sihe, einigen, wahrscheinlich richtig, einen ist der jüngere Ausdruck. 11 dir unch, wohl richtig, ung geschehenn. 13 behuttest, lies gehuntest. Seht fehlt. 15 do er sach das die wellt so vol. 19 tringelf springet. 20 das erste und fehlt. 21 di tumben, und so ist zu lesen. 22 der wirt, richtig. 25 herrn Nevo. 26 – 27 den in dem nur einmal. 28 ich ir in. 29 die dief die, allen fehlt. 32 trullerun. 33 liuten fehlt. 34 altenf allen den. 37 das zweite und fehlt. 38 dar über, si-mügef den syn, g, nungene 39 er fehlt.

139, 1 valuenn; and fehlt. 2 wollten; 3 das heltprunneu; dâ - ror fehlt. Es ist zu lesen wolten und brunnen. 5 das zweite der fehlt, und fehlt, kom II, lies koeme, 6 und den selben stric haist iob, und so ist zu lesen. Auch H hat Job. 7 ez zenhet ir aller maist der segen; H hat er zucket ir aller meiste in der segen; Strobls Aenderung ist zu verwerfen. er geht auf den Teufel, da umb daz. 8 werdennt - haissent. 9 den jungenn l., wohl richtig. den stric - linte fehlt, also auch bier das Ueberspringen durch gleiche Worte veranlasst elinten - linte). 10 daz ist k. s. eur marter so. 12 wat 11, warum wate? iv fehlt H. 13 gut lewt. 14 an gutew, richtig; denn wisen kann nicht mit doppeltem Ace, verbunden werden, ausser in Ausdrücken wie einen den wer wisen. 14. 15 so in den j. so ir sew aller gernist guter ding begernt wer. 16 Und fehlt. selle fehlt. 18 Pauls II. 22 kunig David. Die Vermuthung, dass ungeschiht zu lesen, erhält keine Bestätigung, wohl aber meine S. 180 der Rec. ausgesprochene Annahme einer Lücke, und sogar der Wortlant theilweise. W hat in grossew sund nur vonn dem gesicht. Zu lesen wird sein in

grôze sände niwan von der gesilde; vgl. 26. 23 ninr fehlt. Der wart er allso holt. 25 davon gefrevt. 26 samt fehlt. der fehlt. 27 samd der sannd. dem] den II. 30 der] daz er. 31 unserm II. 32 niur unbe] durch. 34 verre fehlt. 35 guoten] schonen. 37 nach ertwett folgender Satz in W, den II wegen des gleichen Anfanges übersprungen hat: Dô sprach zno dem jungelinge der engel 'du solt ein êlûch (elleich W) wîp nemen'. Die falsche Stellung in II weist noch auf die Lücke hin. zem engele fehlt.

140, 1 der fehlt. 6 Pauls II. 7 fliehen] meiden. nach forn folgt in II noch nno. 9, was bei den Lesarten nicht angegeben ist. 8 sint die fehlt, und wohl mit Recht. m, unk, umb geent. 9 sô fehlt. 10 Absolon II, was nicht zu ändern war. 11 daz] damit daz, also = II. 13 einest] zu ainem, fehlt wohl mâle. 14 mal do swaifft. 15 ast] aich. do let der m. h. und wurden. 18 aber ulle. uns. 19 sey. 20 dy haisset der gelust, gewiss richtig. 22 mnt, 23 vâhet der wîzigære] weiczigt, also wîziget, nicht vâhet war das fehlende Wort. dy sel. 24 ist die schantige red der gern davon redt oder hort redenn, besser als H. 25. 26 dy schalkehleichist geschicht. schelklichen fehlt. ist dy schantleich begir kussen. 28 begir der glider. daz gescham w. das seltene Adj. ist gewiss die echte Lesart. 29 di unk. onch fehlt. 30 mil ir nascherinn, sulichen] so tann. 31 nû zem bis sêle 33 fehlt; der Schreiber sprang von nû auf nû. 33 manigerlai. 35 di in disem strikeh noch nicht sind. 37 hat allso,

141, 1 ze guote] ew gut, besser, manger H. 2 und fehlt. 3 werdikleich, håt fehlt, mit Recht. 6 reinen fehlt. rygeneme, er des. 7 ew das. 9 hinz] unez, di verliesem, daz sy in d. s. yeht komen; iht sicher richtig. 11 hat. 13 künfter rihter fehlt. über den. 14 bi] mit. 15. 16 daz neunt sper mit siptail. 18 wan der mit s. m. 19 wider da von. 21 ain sund, st. 23 des erstenn. 24 Iu] ir. 26 da sy. zonberie] zu weilen, gewiss richtig; denn was soll hier die Zauberei? 27 sin] in der, richtig. 28 werfft. 29 allso rit ewr. 30 ir seit vit. 32 ir fehlt. 33 dame die man fehlt. 34—35 mit riuwe bis vigitie (1. vigitie)

fehlt. 36, 37 ir man der mugen d. t. allz. 37 sy taen a. t. wol michel guttat. 38 sy mugenn oder wellenn. daz ir. 39 kóm II., komenn W; lies koene. und daza hannt sew eweh.

142, 2 sunde so gross. 2. 3 ir prennet n. ir m. n. 3 das zweite vil fehlt. 5 gar fehlt. himelbreich, komenn; lies koeme = II. 5. 6 weeft er in den. 6 cinin fehlt. 7 hochvertsenew; lies hôchvertet enin. 9 rom ivn fr. sô hôchy, fehlt, dy mit iv edel dy von w. tr. 10 alle s.) sew alls, durch lob, 11 cht löb, fehlt, es fehlt W; es ist entweder zu streichen oder umzustellen daz man sie es lobe. We, 12 and l we. Vi fehlt, 13 gar fehlt, 14 daz felilt. 15 mite felilt H. 15, 16 wan ez ew d, a, g, alles gebū hat und kert im nur. 16 im ez im zu d. kam (sic!). 18, 19 an den f. nur m. h. 19 in den. 20 allew er. 21 lassen. 22 petze, natürlich ist pace zu schreiben. W hat pad. 23 von d. a. nicht n. 24 git | nimbt und gert, dann daz keret fraun zu ainer m. 26 Und fehlt. halt fehlt. 28 ir ewr kindekind ze. 29 ist das in H fehlt (nicht angegeben), wird besser nach alt ergänzt, und so hat W; vgl. 143, 3. 31 den fr. den st. 32, 33 mussent prinnen. 34 lant hat H, also lât zu schreiben. 35 ir fr. fehlt. wellt oder nicht. 37 nun w. ist nun. 38 onch er der haisset, sêl so. 39 va von.

143, 1 daz ist ain s, em n, so g., auch II hat ain, was freilich nicht angegeben ist. 2 vindet sin gel, fehlt, der Schreiber sprang von gel, auf gel. 3 hånt fehlt. alten fehlt. 5 und fehlt. a. irnn mnt. 6 aller gelichest IIW, und so ist zu schreiben. 7 all. 8 herbez. 9 wisenn. 10 it/ — itf fehlt. 11 ist maniger allten. 12 di ist. gespött, richtig mit zwei t. halt fehlt. 13 Und so na der tud ie naher ist so na daz g. 14 arh.] mer gewurchenn. 15 wachset. sal wir. 16 aller exst not wol essenn wol trinkrhenn. 17 gewinnes. ez] er II, und wie es scheint auch W. 18 trughait. seezung. 19 warum soll in zu tilgen sein? 20 haisset geittikait. ir machet ir lahet (!) m. k. so vil g. haben. 21 and darumb zem anderan mal. 22 selben fehlt. 23 vil fehlt. der] wer. 24 ist gewesen.

25 spriche — 29 sint] sprich ich zu denn anderm sundern.
29 wan] dann. 30 wann dem geittigen ist alls dem; auch
11 hat geitigen vor also, an falscher Stelle. 31 rest daz
er b. 32 ertrunkehenn ist dannoch t. 33 so der. 34 bevellet,
wohl richtig. 35 gerneffenn, auch II hat den Umlaut,
tuennt. 35 und] wan. wan sew sint. nach danne folgt in
11W übereinstimmend ein von Strobl (wegen des zweimaligen
adamas) übersprungener Satztheil adamas (ain a. W) und
ist doch niht so hertes in aller der welt so der adamas
(so h. nicht in a. w. so der stain W). 37 die fehlt.
amadas. 38 pfi-bistå] phi geittiger. wann dez a. ma wirt
waich von p. p. 39 man fehlt. alle fehlt.

144, 1 die fehlt. auf dych slüg mit predig. kan niemät erw. 3 vor freude in H (von Strobl ausgelassen, nicht angegeben) frayse die zu helle ist, wir predigen von der. Diese Worte sind unzweifelhaft echt; merkwürdiger Weise hat hier W denselben Fehler begangen wie der moderne Herausgeber; hier heisst der Satz wir predigen von der freid im himelsrich, wir predigen saur, wir predigenn snezz, wir predigenn diez, wir predign ens, er wil nicht wider kerrn, ez hillft of nicht. Die Worte wir predigen sûr, wir predigen süeze sind gewiss auch echt, und so ergänzen sich hier beide Hss. 5 habet, besser als hebet. 6 sucht ir ye so herrt leit 7. 8 waikcht. 8 und daz (H und das das)] duz. mer. g. plut und sein marter nicht. 9 es und alle fehltall, alle fehlt. 12 an di, habenn, 13 drüster] custer. het ain. asnine II, nicht asine, wie die Lesarten (mit einem so!) angeben, eisnein W; lies îsnîne. 14 scharpen zayel. 15 leben zennd, also wohl zende, ditz = II) tostter. den 9. hausschrätl. 17 hausschratl. 18 und ist. doch] do, dem geittigen. 19 hat der wirt n. v. 20 sat. 21 ersatten, und fehlt, diez toster. 22 den g. leben zennd, 22 frassig; lies frazic. 23 Phi. du frisset wol ain lant. 24 so g. se. 28 unrecht. niht fehlt in WII, und mit Recht. 29 schorppn zagl. 30 mit durch st. 35 was man saget.

Der Schluss der Predigt, der in H fehlt, ist allein in W erhalten und lautet (vgl. Bd. I, S. 420 ff.);

Nu hân ich in für geleit von den drin stricken des tiuvels. Und swer vor den entrinnet, sô legent si den vierden oben über; dâ engêt leider selten keiner. Owê, ir unsælige tiuvel, daz ir den rât ie fundet! wan ir tuot uns sô grôzen 5 schaden. Der strie ist zwivalt: daz erste ist ûfschiube der bezzerunge, daz ander fristunge der buoze, nu seht, von den zwein dingen wirt der welt aller meist verlorn under kristenliute, wan ez ist nehein, er gedenke noch bezzer ze werden, swie übel er ist, und schiubet ez ot ûf morgen oder wübermorgen. Nu tuot ez durch unsern herren und durch iuwer selbes sêle willen und schiebet ez niht ûf und hebt an mit etewaz guoter dinge, wan wir müezen schiere alle sterben und für daz gerihte komen unsers herren und tähtielich antwürte geben umb alle sünde. Daz wir doch frolich hin 15 komen, daz verlihe mir und in der vater und der sun und der heiliggeist, âmen.

Man darf doch wohl fragen, ob die gänzliche Nichtberücksichtigung dieser Handschrift gerechtfertigt war.

145, 17 den zwei herren H mit DM, und richtig.

146, 11 nach freuden in D ein ebenfalls mit freuden schliessender Satz. Der Herausgeber bemerkt hierzu 'Ausfall dieser Worte in H durch Ueberspringen des Auges vom ersten freuden zum zweiten ist nicht nothwendigerweise anzunehmen'. Nothwendig nicht, aber für jeden, der meine Darlegung bis hierher verfolgt hat, in höchstem Grade wahrscheinlich.

146, 15 dienet fehlt in H.

146, 37, 38 nach und aller sünden wirste in D, ein Satz, der mit und aller sunden wierst schliesst. — 146, 38 geben die Lesarten an, dass sündent in H fehle, und dass auf sündent in DM ein ganzer Satz folge. Aber weder jene Angabe, dass sündent in H fehle, noch die, dass dieser Satz fehle, ist richtig: H stimmt ganz mit DM überein und liest sundent Nn secht ob iv der ge knine gesecht und

<sup>1</sup> gelart. 2 nach wer getilgt ir. den (nach vor) fehlt. 3 unsalig. 5 aufschüb. 6 andernu. 7 allemaist. 8 nehein er] niemer. 9 scheubrez. oder fehlt. 13 tachtikleich; dichticlich?

welches sint nu die sund aller offenlichst rud un enterloß. Der Hrg. sprang von Nu seht auf den nächsten ebenso beginnenden Satz.

147, 15 lies man mit DM.

147. 17 nach daz ein mensche der sünden eine tuot in D ein gleichfalls mit diesen Worten schliessender Satz (M ist hier lückenhaft).

147, 32 ersaten II mit einem t, ganz richtig.

148, 9 inwerm II, ganz richtig.

148, 25 lies einer, H hat ains. 26 l. dar zuo.

148, 30 last hatte H, der Schreiber hat es aber in kost gebessert; auch nicht get, sondern got, also = DM. Seine übele Conjectur hat der Herausgeber selbst fallen lassen.

149, 11 lies din.

149, 6 wie fehlt II, erklärlich nach we.

149, 19 nach kint folgt in DM und kindes kint; sicherlich sprang auch hier der Schreiber von kint auf kint.

149, 29 vor gebet steht ir (=D) in II, also aufzunehmen.

149, 36 so sint sin sicher hat II, nicht sie, also ist zu schreiben số sint ir sîn sicher (vgl. DM).

 $150\,,\,8\,$ natürlich  $l\hat{a}zen~an~iuch\,;~iu~$ ein arger Sprachschnitzer.

150, 24 lies iemer mêr mit II.

150, 31 warum ist  $\hat{e}$  vor  $\hat{a}ne$  gestrichen? Vgl. 38. 39.

151, 10 l. dâ hebet; vgl. zu 111, 39, und 151, 20.

151, 14 inch] auch H; 19 wie] so wie H; 33 und fehlt H.

152, 22 soll rerslint conj. sein; l. rerslinde.

152, 30 des (= D), nicht es, daher des zu lesen.

152, 34 wohl eht wol ist ganz richtig; vgl. D und 153, 10.

152, 36 statt  $j\hat{a}$  hat H ich, also zweimal.

153, 6 lieb 11; warum hier liebe und nicht liept, wie 152, 33, 153, 11 steht?

Predigt LH steht wieder nur in H und W; W ist nicht vergliehen. Ich trage die Lesarten mit Ergänzungen und Berichtigungen zu H nach.

154, 1 Paul. epistel II, epistl W. 3 der wirtscheft

da ir hin geladen seit. Statt da ist also entweder dar zu lesen, oder då wir hin geladen sin; doch vgl. 154, 8 dar uns sant Paul geladen hat, was nicht für da him spricht. 4 samt fehlt. 6 kein fehlt, wohl richtig; vgl. ore-herze. 7 alls gross er und wunne ist da und freid. 8, 9 hat geladn. 9 ain new. 10 nnez an - nnez an. 11 mecht — lonenn mit. 12 hab. unserm h. fehlt, vil gedanckehen. 13 in dem. 14 noch keczer kumbt immer (nimmer?). 15 sy sind auch W, ich bemerkte schon Rec. S. 177, dass die Aenderung die ganz uunötlig ist. 17 von s. g. feldt. sew selbn. komenn. 18 Paul. 19 wirdikleich zu der wirtschaft komenn da so grossen freid ist (Bruoder - freude ist fehlt) W. 20 dá] ez. 21 snür II, also snüere zu lesen; snur W. hinez dem. 22 ist man, auf den s. weg. 23 dar komenn ze. 24 lankchsame, also wohl lancseime. 25 grossen. 26 auf den s. weg. geit man doch wol draut unez man. 27 wol daranf dy groß perg auf dy hochen di gennt. Da bergen 155, 1 auch in Il fehlt, so ist wohl zu schreiben: ir seht wol daz ûf die grôzen bürge, úf die hôhen, dà gênt.

155, 1 das zweite ûf fehlt. 2 gar smal. 3 braiter und weiter. 4 und an dem. er fehlt. nucz auf. 5 wegenn weg, inf ir. wäge, 6 smal der do die richt für sich get den; in II offenbar fehlerhafte Wiederholung, erst Auslassung des für sich, dann der Satz nochmals. 7 etwann di phat, ettwenn. 8 den steig get und der ist ril ce auf. snelle II. 9 den fehlt. 10 gemachleicher. 11 lankehsamer, besser. alls. dy zwenn. 12 pfat/ steig, beidemal. 13 lancsam/ saine, gewiss das richtige. 14 uncz daz man zu h., 15 den steig verlat. 16 ze himelreich, 17 ans denn wagen da hin und da nor waz er wol d.; da ror ist richtig. 18 maniger. 19 gur - fuor/ fur sich in den himel fur auf den steig. 20 ist iecz. 21 den snellen wegenn dar komenn. 22 ir ist aber, muessa sich all di zu himelreich. 23 ze h. fehlt. 25 den wagn weg. 25 alle s. fehlt. 26 lang haben HW, also lange. nn uns nun der strikeh (= steig) beslossenn ist. 27 die r. fehlt. gen, richtig; ebenso kom wir. 28, 29 ist doch der steig und welles. 29 nan seht den steigt daz sind h. 30 got. 31 durch das — nicht verlangn. 32 all all so. martterm liessenn. 33. 34 von aines zeiten der hies NeroW; da auch II Nero hat, so ist die Lesart von W sicher die richtige. Nerós ist ganz unmittelhochdentsch. 34 der hub an sannd peter und an sannd paul an W, und so ist zu lesen; Strobl gibt die Abweichungen seines Textes von II gar nicht an (an nur einmal, dagegen an sant Pauls, und marter fehlt). 35 dö fehlt. hailig greitich gemarttert. 36 van fehlt. 37 vanderleich mocht gemarttern. 38 dia hat II ganz richtig. 39 nebiger. schant/villt.

156, 1 gar fehlt. 2 grinlich] gros. und wart, 3 Nevonis W, richtig, Nevo II, Strobl wieder Nevôs, unez an des kunig constantini reint zeit. 4 wol fehlt. 5 den steig den weg der m. 6 were] rar, wohl richtig. auf den selbigenn. 7 dô fehlt, Berhtolt | w'. 9 verdriessenn. eht fehlt. 11 ze dem. 12 er und gut, darczu allso lidem sew gar greileich martter, 13 die wile sie] di vil, offenbar die richtige Lesart; vgl. 156, 10. 14 quer fehlt. abtrünnig und dy ritter dy wurden des erstenn abtrünnig; der Schreiber von H sprang wieder von dem ersten ubtr. auf das zweite über. ob -- tet 15 fehlt W, der Schreiber irrte von tet auf tet ab. 16 selben fehlt. rerrieut mit Umlaut II. auch W verruennt. 17 anuttekrist nun kumbt der wirt ench anch martternt. 18 beleibnu W, pleiben II, beide also den ganz richtigen Conjunctiv. 19 beleibent. ir - Berhtolt fehlt. sunder ich wil, ee ich ymmer, 21 phy, gur krankchleich, 22 yeczund ein frauel durch got nicht lan. fröuwelin ist gewiss nicht richtig, sondern frevellin wird zu schreiben sein. Dann folgt in W so wil der nicht ain reintschaft lun so wil der nicht tragkhait an gotez dienst lan ja siezt etc. Offenbar hat auch hier II wegen des mehrfachen lân etwas übersprungen. 24 ettleicher du der das g. 25 an] in W, und so auch II, was nicht angegeben 26 plei. 27 gut wider got habenu. Il sprang von gut auf got. 28 schiere fehlt. zum himelreich komenn mag auf den steig - zum hat auch 11! 30 ist komen W. und so auch H! den] der. 31 doch fehlt. seit maniger grosser heiligenn ze himel auff komenn.

32 Gall spricht und. 33 nicla. 35 oach feldt. gen himel. den wagen weg unez das der steig. 36 aantterkrist. 37 martter werd virdhalb jar Nnn. 39 vi] ja.

157, 1 hundert oder dritt halb h. 2 wenig genug. danne] da. 4 des steiges. 5 zu himel sol komen wann er seu: er ist richtig. 6 anc | und. may ein porwelman zu h. k., dann wiederholt wann (5) - kind (6) dann auf den wagn weg Wellies ist nun der wagenn weg. Letztere Worte sind in II ausgefallen. 7 daz haist er ir parudavezikait. 10 den 8, weg a. d. gut her 8, U. 11 Nun mit weu, Mit erb. fehlt. 12 poz pozz z. 13 rehte | gar, seit (daz zeichen fehlt. 14 zum h. 15 parmh. 16 zum himel mit parmh. sich fehlt. 17 parmh. 18 den wagen z. d. e. f. komenn. 19 rad. parmh. 20 auf w. w. zum h. 24 dar über fehlt. zem irsten fehlt. 25 des ist, besser als daz. 26 cur selber sel wa von hat (3114) da hat. lies dâ hât. 29 sich doch] dich, die richtige Fesart. 32 der warttn. 33 da gewinnet, da auch hier aufzunehmen. 34 daz ir ie b. 35 warr] sey. 37 parmung. 38 zem irsten fehlt, eigen] arm. 39 wann wellt ir euch selbn zem evstn nicht erparmen.

158, 1 phi. 2 dich] dir. 3 dem gelbenn gewanndt, 4 mag euch sein vil. 5 swen] wom, 6 sin fehlt, 8 irs, aines. 9 wagen wegenn - 10 ew erparmen sullt über drey h. drey. 11 martrer, und so (martr), nicht marter, hat hier im folgenden auch II; vgl. 158, 30, 459, 18. Dass nach marter eine Lücke in H ist, konnte doch schon das die dritten lehren. Es ist mit W zu lesen (nach marterer): die êrsten marterer, då ir inch über erbarmen sult, die sint der tiuvel marterer, die andern gotes, die dritten des tiuvels. murter - marter der folgenden Zeile fehlt. 12 in discr werlte fehlt. 14 auch zem erstenn erparmen aber eur aigen sel. 15 samt fehlt. parmh. 15 zuo - freude fehlt. zu den ewigen wirtschefftenn. Und fehlt. 16 sul wir permh. in vier w. fehlt. 18 unser richtig. 18 marttr, lies marterer. nach kumerhaft leit eine Lücke in W, ohne Bezeichnung; der Text springt auf 162, 25 me der wartten daz -. Offenbar fehlten in der Vorlage ein oder zwei Blätter.

warum regesture? II hat richtig fegstur. 35 daz un nemen ist mit II zu lesen, die ältere Construction mit doppeltem Accusativ.

159, 2 lies etwen mit H; freunt H, also friunt ganz richtiger Gen. 5 sul II, lies sül. 13 die Angabe, dass H rüw habe, ist unrichtig, es steht ruw, also = rnowe. 18 hier hat H marter. 21 erpermde II, also erbermede, warum erbarmede? 27 land, nicht laud, hat H. 30 das an vor sele fehlt H.

160, 5 sô] H hat ez; nicht angegeben und nicht zu ändern. 15 sie fehlt; lies dazs. 23 lies in. 32 lies kômen. 38 der daz zweimal, wie in H steht.

161, 1 seinē, was also ebensogut sînem sein kann, vgl. 1. 6 lies kômen. 7 lies sê. 19 ainē II, was in einem aufzulösen ist, denn rehten als sw. subst. kommt vor, z. B. bei Konrad von Würzburg (im Reime). 25 nin fünd II, also ninwe fünde zu lesen; vgl. 28, 35. 32 statt wehset schreibt man für das überlieferte wirt besser mêret, vgl. 160, 33.

162, 15 lies sült. 26 er] ir. daz er got allso. 27 got] er. allso. 29 der dez h. 30 ist ew hent recht veil hie. 31 recht all uber den m. ez fehlt. 32 in fehlt. 33 sî] ist. 34 daz] das ist das, und so wird zu lesen sein. 35 übele, von Strobl ergänzt; W hat kain lait. tet. all eur sund vergeb. 37 als] so. gros, auch W, aber wegen sie (das in W fehlt) ist in H grôzin zu lesen. 38 hinte fehlt.

163, 1 well kuuffenn. 2 hie ûf — man fehlt W; der Schreiber sprang von hie auf hie. 3 samt fehlt. 4 nû müezen fehlt. 5 auf disenn wagen markeht komenn zē himl. hie fehlt. 6 versmecht und. 7 ia sprach er, ich mag. 8 phy ungewissner, wie ich schon früher vermuthete. gît.] armer. des] wez. 9 vergab. selbe fehlt. wes ist richtig, jû vergap — teil ist Rede des Predigers. 10 ungewissner. 11 ez fehlt. 12 phi. 13 erparm. ot was schuf. 14 an dem g. 15 dem andernn s. dy dez unrechten gut n. w. habenn. 17 nicht haben; der Conj. (enhaben) auch in II, und ganz richtig. 18 all. sich da vor ir secht w. 20 grosses ding. grosses. 21 h. der behutt. alle samt fehlt.

22 wir lesen fehlt, tott. 23 und daz — tôte fehlt W; der Schreiber sprang von tôte auf tôte. 24 do ertott het. 25 s. vil ain gross wunder d. i. 26 cz fehlt. sich] sy. 27 tottest. 28 zem c. mal. Mit erstet schliesst der Text in W. 36 nach sich hat H nicht, also ist der wil sich niht zu lesen.

165, 15 mensch, nicht menschen, H, und mensche ganz richtig; vgl. DM.

166. 8 nach kindes, wie S. angibt, in D ein Passus, der ebenfalls mit kindes schliesst. Dazu macht der Herausgeber die Anm. Wenn man auch einen Ausfall dieser Stelle in H dadurch rechtfertigen (den Ausfall rechtfertigen?) könnte, dass der Schreiber vom ersten chindes zum zweiten sprang, so kann die Lesart in H doch bestehen und wird durch die nicht allzuhäufige Verwendung von müczen in der Bedeutung contingit zur Aenderung Anlass gegeben haben. Aber in H ist nichts ausgefallen, sondern erst in der Ausgabe; H stimmt wörtlich mit D!

166, 20 lies gennocte; vgl. 30 ff.

167, 35 uns] mich liest II.

167, 38 scht fehlt in II.

169, 9 nach då in D (M) ein langer Satz. Die II vorliegende Fassung schloss offenbar mit und martert sie då, welche Worte auch der Lücke vorhergehen.

169, 26 sein ( = D), ganz richtig; l. ander sine junger (warum jünger? hat doch noch H keinen Umlaut in dem Worte).

170, 34 l. als grôz mit H.

171, 5 lies mit H der selbe zehende.

171, 13 auf dritten folgt in II pey aller gehorsam (= 15).

171, 24 nach ouch folgt in II nicht.

171, 28 friunt] frümd II. was also auf friunde hinweist.

171, 38 hinnen nemen soll II haben, aber II hat ( DM) das ganz richtige haimen.

172. 2 danne die vor êrsten fehlt in II am Zeilenwechsel.

172, 4 l. mit 11 die uns dá (11 do) só grôzen schaden tuont.

172, 13 statt in hat H auch (vgl. D) und ganz richtig.

172. 18 waenet] II hat, was nicht angegeben, wend, und n in r gebessert, also werd; es ist also werde zu schreiben (vgl. wirt DM).

172, 20 in der Hs. steht einflt, n in l gebessert, also ist eilfte, nicht enl/te zu lesen.

173, 10 hat H durch got, nicht angegeben.

174, 2 II all (lies al) der w.; 3 II an. dem; 21 und für under II.

175, 5 nach freuden in DM ein Passus, der ebenfalls mit freuden schliesst und daher ersichtlich von II übersprungen.

175, 10 sie] so II, 23 im j. hat II, ebenso wie 21, wo S. es beibehält.

176, 1 der fehlt in II.

176, 7 flichent in H ist einfach Schreibfehler für vielen.

176, 36 nicht deum hat II, sondern dnin, was, wie jeder Philologe wissen sollte, dominum bedeutet.

177, 14 hat H engel vboln.

177. 24 l. an welhem teile (= D), II sprang von t in teile auf t in tugent.

178. I wird eine Lesart von II angeführt, die auf Auslassung einer Zeile beruht! Es ist mit II zu lesen (nach ware): Daz ware gote số liep niht als số im vin tugenthaft mensche einen halben tac diente.

178, 5 ware (nach der) fehlt in H.

178, 24 er fehlt II (= DM), ist also zu streichen.

178. 33 machen fehlt in H

179, 8 weh: ist das Druckfehler? H hat wee, also  $w\hat{e}$  zu lesen.

179, 9 daz daz DM ist offenbar die richtige Lesart; H hat das am Zeilenschluss und in Folge dessen ein daz ausgelassen.

179, 17 nach verstiezen hat II (ausgestrichen) der ewigen freude := 16, wo diese Worte nach verstözen stehen).

179, 31 l. sô der iendert; auch dir könnte bleiben.

179, 32 lebent II, in lobent geändert; läejent ist eine ganz unnütze Conjectur.

179, 36 vy hat II., also vi zu lesen. Ebenso 188, 11, 194, 9, 209, 7, 217, 7; vgl. 219, 35,

180, 2 uberwind II, was nach grammatischen Regeln nicht in überwinde, sondern in überwint zu ändern war.

181, 6 inwerre frouwen, ganz unsinnig, l. inwer frouwen d. h. von euch Frauen; vgl. 14. Aber besser folgt man der Lesart von DM.

181, 7 kument] H kome; lies så koeme inwer frouwen gar vil zuo dem himelriche (vgl. DM).

182, 1 l. in, denn man gesiget bekanntlich einem an.

182, 2 lies niemen mit H.

182, 12 nicht in, sondern an hat ganz richtig II (= M). In derselben Zeile natürlich erknolest, nicht erküclest, II hat auch keinen Umlaut bezeichnet: erkulst.

182, 19 gand H, also gânt zu lesen; 23 lies koeme (H kome); 24 hat H ach für als; 25 fehlt wider; 37 liest H sie für ir.

183, 34 von fehlt in H; 37, 38 liest H gewahset ohne Umlaut, was beizubehalten ist.

185, 11 ganz falsch der Text von H angegeben. Lies mit H (vgl. D) so ist er in dem nidern mit dem gewalt. Wir sehen in halt als wol in dem uidern himelriche, in der kristenheit, als in dem obern. Der Herausgeber hat wieder etwas übersprungen.

185, 23 statt dû hat H do du.

186, 12 lies mit II das grammatisch richtige dô.

186, 29 Vspanien hat auch II; warum diese Form aufgeben?

188, 8 in fehlt in H; in der folgenden Zeile hat H lieb', also lieber; vgl. 10.

188, 28 nach ieglicher steht in H Comparari.

189. 8 der die die sünde tuont H. ganz richtig. vgl. 9.

189, 13 ir sult] die sult II.

189, 18 natürlich din kint zu lesen; 20 hat H mañ, also manne zu schreiben.

189, 22 nicht mnoz hat II, sondern must (= MD); es ist also zu lesen duz du mnost oder besser müczest.

189, 34 nach  $\hat{e}$  folgt noch  $d\hat{o}$ , was aufzunehmen.

190, 37 lies ir habent mit II (= DM).

191, 4 ze vor strûze fehlt in II. und bildet den Schluss der Zeile.

191. 34 lies iht mit II; 36 hat II des êrsten.

192, 8 lieber | II hat lieb.

192. 15 vor  $s\hat{o}$  steht auch in H  $wan \ (= \mathrm{DM}),$  also anfzunehmen.

192, 31 nach  $\hat{u}f$  in DM ein Satz, dessen betreffender Theil ebenfalls mit  $\hat{u}f$  schliesst. In der folgenden Zeile diu H, ganz richtig.

192, 38 uwerm H, ist ganz richtig.

193, 1  $sl\hat{a}fen$ ] II hat sie affen, die Vorlage hatte vielleicht siafen. i und l verwechselt, oder der Abschreiber verwechselte beide.

193, 12 II hat *Iste orānez*, letzteres also in *orationem* aufzulösen.

193, 15 mislich ganz verkehrt; lies unnützlich; vgl. 194, 25.

193, 16 lies ouch got mit II.

 $193\;,\;33\;$   $zechent\;$  II. also wohl mit DM  $ziehent\;$  zu schreiben.

194, 18 die Lesart von H falsch angegeben. H hat nur ist iuch, es ist also zu schreiben ist in witewen.

194, 31 sult fehlt in II; 37 halten H. ganz richtig den Conjunctiv.

195, 28 haim II, ganz richtig, warum das sprachwidrige heime? Ebenso 209, 10.

195, 37 nach beste in DM ein Satz, welcher mit bestem schliesst.

196, 3 nach dingen in D ein Satz, der mit dingen schliesst. Dass hier in M derselbe Satz fehlt, kann nichts gegen D beweisen; denn wir sahen früher, dass mehrfach in zwei Handschriften dieselben Auslassungen begegnen (37, 1, 83, 26).

198—200 nur in II erhalten. 198, 6 ist fehlt II. 198, 20 lies mit H daz ist alsô. 198, 22 lies mit H noch durch lait noch durch keiner stahte dinc. 199, 16 II erst, warum êrstez? 199, 30 II so ain. 199, 31 getan II, ganz unnöthig

getâniu. 199, 47 semlichez] smechliches H. 200, 25 l. iemen mit H.

 $203,\,22~der$ nach undfehlt ( - M) und ist daher zu streichen.

203, 27 fungf II, S. schreibt fünge, während doch das richtige fünge gewesen wäre.

204, 12 hat H nichtz nicht, nihtes niht ist also zu lesen.

204, 30 sô gewinnet er | und gewinnet, wie HM haben, ist zu lesen.

204, 38 lies übergât mit 11.

205, 3 der überth, hat H, und dies richtig, vgl. 10; das folgende der (5) kann Attraction für din sein. Warum 10 überthüsse mit ss?

205, 25 haben H, der Conjunctiv ist gestattet.

207, 33 lies sahe für sahest, vgl. M; 38 hat H su $\beta$ .

208, 5 natürlich tâtene zu lesen.

208,  $\stackrel{.}{_{\sim}}$ 00 war haben HM, danach ist ware zu schreiben und die Interpunktion zu ändern.

208, 37 dâ] H hat das.

209, 2 lies mit II (vgl, M) und tet dô sô,

209, 10 haim II, und heim, nicht heime, ist zu schreiben.

209, 15 sprane doch fehlt II, nicht angegeben.

209, 28  $di\bar{e}$  H. also offenbar Versuch, die in din zu bessern, und din oder dine ist zu lesen.

210. 1 het II. was beizubehalten.

210, 6 wieder eine Zeile ausgefallen! lies nach siner grözen erbermde, so kumt ir dannoch zuo der ewigen wirtschaft. Wie gedankenlos hat hier der Herausgeber gearbeitet!

LVIII wieder nur in H und W erhalten.

211, 2 das zweite die fehlt. 3 das zweite und fehlt, in ein vil guet. 4 wort an allen. 5 behalltenn habbennt iender und di es hinfur behalltenn wolltenn. 7, 8, verluchet man ullen tag den die in t, s, sind Schet. 9 in todleichenn s, ligen so lang so man. 10 nach erschreckehenn folgt in Wallso sind dy guetenn und die gerechtenn gesegenut in der allten und in der newn ee und allso werdent sew auch gesegent an dem jungisten tag so sind etc. Nach II ist zu

schreiben und in der alten ê då stêt alsô, und die guoten sint alsô wol gesegenet mit drîzic segenen, alsô sint die rehten und die guoten gesegenet in der alten ê und in der ninwen ê. Der Herausgeber sprang also von alten ê auf alten ê über und liess mehrere Zeilen aus. Im Ganzen macht hier der Text von W den ursprünglicheren Eindruck, in H ist der Ausdruck etwas ungeordnet. 12 ê fehlt, w. sie onch | wer doch. 14 rechtn hannt und stellet di ubelnn. 15 lenkken, då] dann, an den tot. 18 rertnhet. 19 gebot | ding gebot. 20 ist | wirt; ebenso 21. 22 d. s.] eins. 22 f. uns ouch got gepoten. 23 das wir uns hutten ror. 24 dritt sind. 25 kristengelaub. 26 f. das vird ist das ir geduldig seit un veintschafft lasset und niemant has tragett.

212, 1 sît fehlt. 2 dem fehlt, ir müezet — himelrîche fehlt; der Schreiber irrte von himelrîche 2 auf himelrîche 3 ab; aus gleichem Grunde fehlt 4 wir - ertriche. 4.5 uins daz porel r. 6 die da in wer ir notd.; in wer entstellt aus niwere, wofür in der Ausgabe die jüngere Form niur. 8 sîn] sind. daz die. 9 sind aber ainer lai l. dy habennt vil mer. 10 des p.] ir. 11 haissent. frewenn. 14 wann sy mugn, d. d. p.] das may daz p. nicht tuenn. 15 das dritt. wan fehlt. margr. hat H, eine ganz richtige Form. und gnotes fehlt. und (nach êren) dy. 22 sô g.] soleich. ist aber auch. 23 sô ist - êre 25 fehlt. 25 drîer] ainer. 28 ie e. gr.] ainew grossew. and, wie II hat, ist eine nicht anzutastende Form. 29 an - himelrîche 30] ains wol her lay lewt wolt ir aller gernnst werd. 31 hie alles q. fr. und h. auf. 32 ponelrolkeh. 33 unez an. 34 und ir m. 35 ouch fehlt. 36 halten] an euch habenn. 37 nach sehsin noch folgendes, was H übersprang, von sehsin auf sehsin abirrend. der ist alsô zehene . ist ez daz ir din habet, sô sît ir der lantherren. welt ir aber der græsten fürsten werden [den], die die hæhsten ere habent und gote aller nahest (nagst W) sint, sô sult ir din vier dinc haben, din got geboten hât, und din sehsin, din er gerâten hât etc. 38 zwelff und di h. d. z. und daz s. 39 fürsten fehlt. und fehlt. disew zw.

213, 1 gap] gert, wohl für geit d. h. gît. 3 ettleich

ander. 4 noch fehlt. 5 behalltennt. bi mit. 6 dannoch denn. 7 das zweite und fehlt. 8 die - 9 p. mit W ist dieser Satz zu lesen des mugen die niht getuon die des povelvolkes sint. In H ist wieder von mugen auf mugen übergespringen. 9 Warumb. 11 zu dem himel. sind (!) mit. sult soll II haben, es steht aber deutlich sint. 15. 16 und ouch] oder alls. 16 hie fehlt. 17 gar vil uber dy planose h. in dew himel. 18 benngt. 19 wir hie. behieltenn das. 20 din] dysew. 21 im vil. uber nonentlos (!) 22 volpringenn. 24, 25 dy phantlosing. 25 hat aber (in fehlt). 26 durch irenn willenn getan. 27 noch all dy lewt, 27, 28 todsundenn. 28 sich also dientenn, gennegt ob, 29 sô sie aber] so aber ettleich, und so ist zu schreiben; sie ist Ergänzung von Strobl, was in den Lesarten nicht bemerkt ist. 31 allez allso. 32 prinnet hat II. umb in dem fewr uncz ez nu ab geprinnet. 33 rarenutt so habennt. 35 hubel behallt. 35, 36 wil sein der behalt sechser mer der dann aller hochst sein wil der behieft z. d. z. das s. z. 37 nû fehlt; ist also zu streichen, da es auch in H fehlt. sind, 38 aller fehlt. mugenn. 39 Ey, inwer fehlt,

214, 1 manigenn - der, 2 halt die fehlt, haben in halten gebessert II, und ganz richtig. Die Lesarten sagen nichts darüber. behalltenn mug W. noch] nur. 4 domit topel. dy mit g. 5 povelvolke H. 7 noch ril die m. s. um gan, 8 den hochen, 9 ich fehlt. 10 ich ewch. 11 do der merer, 12 wirt, ich euch, è bis die da 13 fehlt. 16 êwigen fehlt. 17 alsô fehlt. 18 im daz all tag. rechtē. 21 des fehlt II. es leicht eur etleicher ged. rehte fehlt. 23 doch fehlt W; II hat noch (nicht angegeben), so also ist zu schreiben. dar umb. 24 kein fehlt. 25 ich nicht daz ich. 28 spricht dann. 30 in der. 31 dir din] im dew; daraus ist ersichtlich, dass im Zeile 30 in H richtig und nicht in iu zu verwandeln ist. 32 gewaltes - minner fehlt; der Schreiber sprang von gewaltes auf geziehen. 33 die da. 35 bekêren fehlt, dein weicz und dein, 36 da ze] in der immer got lieber; lieber wird wohl richtig sein, denn das adv. ist das mhd. übliche. 37 dy sund. 38 bistu bis und 39 fehlt; Ueberspringen von bistû auf bist.

215, 1 sol fehlt. Ecce då 2 fehlt; dann er ist in so veint; in wird wohl aufzunehmen sein. 3 in dem h. so gross, immer genieten durr vur dy; immer ist richtig, got zu streichen. 5 sie fehlt. 6 werden hat II. immer W. 7 i. q. q.] in durr gepieten. der das hell. 8 ze] hincz. het. D. herren D. Jacobes - Esau 10 fehlt. Der Schreiber sprang von sun auf E-sau. 10 dew alle, des fehlt. sie] ob sie. 11 då fehlt. si hutten sich. 12 got ymmer, sy in nummer, 31 umb iemannt. ze] daz. 15 heiligen besunder n. m. yen. seht fehlt. 16 so bege wir zehant (17), vom ersten begên auf das zweite springend. 19 ir] sein. sie] sich 11. 20, 21 die h.] all. 21 die fehlt, pieten turen uber der hain sel. 23 Und - sey (24) fehlt. 25 sünder fehlt. 26 allen: hier springt W auf 218, 3 Und swie, schiebt aber vorher ein: wie got all sunde verfluch do verfluchet er XII sunderleich vor allen wie got all sunde verfluch und wie got all unkewsch verfluch so verflucht er vierlag unkewsch, 33 nennet zu lesen?

216, 2 pine, nicht pime, mit Strich darüber, also patrine hat II. ich sehe keinen Grund, warum man die deutsche Endung nicht beibehalten soll. Ebenso in Arriane; rr hat II ganz richtig. 13 lies verfluochet; II hat verflucht. 15 omni populo II. 28 selb zwelften II. ganz richtig; vgl. 217, 11, wo Strobl der IIs. gefolgt ist. 29 liminos: was für ein lateinisches Wort ist das? Die IIs. hat cunos, das in terminos aufzulösen ist. omni populo II auch hier.

217, 2 messen kann ebenso gut niessen gelesen werden-4 hort hat H, was haret, nicht hôrte bedeutet. 7 vy H, an andern Stellen ist v beibehalten. 13 dieit omni populo H. 15 wahrscheinlich ist nach herre, das den Zeilenschluss bildet. noch einmal âmen zu setzen. Vgl. 219, 28. 24 omni populo H. 36 zu statt zer H, also ze helle.

218, 2 vier] funff H. 4 vor — sol 5 fehlt W. 6 vier fehlt. 7 niht fehlt. 9 gedingen haben, hie fehlt. 10 gar w. h.] wenig. 11 sô bed.] das dorfft. 12 niht niht fehlt. 12 nach doch in H und W folgende Worte, die Strobl übersprungen hat dar von (W für dar von: von in) sagen, wann ist ir hie nicht (nicht hie W) en gotz (in gotes

W) namen, so thun ich doch etc. då fehlt. 13 noch haret — 14 gåt da fehlt. 15 dirre] huttich durch (?); lies unserm herren häete ich dirre liute; herren steht in 11 am Zeilenschluss. 16 under alln. 17 dg vir s. vor in alln. 17 Alsô — amen 21 fehlt; dann der erst sunder ist der vertl. 18 uxoris 11. operimetum 11. 19 vius] est 11. omni populo II; ebenso 20, 21. 22 der sin[ oder sein; für der hat 11 den. 23 måv[ magt. 24 wunder palld. 25 Der Satz Duz — unkinsche 27 fehlt. 27 mit dem. 29 all dg. 30 genomen. woldest geratenn. 30 f. verflucht sein. Ja werst du. 33 geveden. 35 kunnen truchenn. 36 wo sg an d. h. sind. dann du und dein herre. 37 mir fehlt. 38 wunderpald. 39 den fehlt.

219, 1 vi fehlt. 2 sände unkewsch. 4 vor dem vor dem oder sein W; dem fehlt 11. 5 Wan - hat 6 fehlt; der Schreiber sprang von låt auf håt. 6 enwissen nicht das, 7 das zweite daz fehlt. 8 des das. 9 ir euch noch niemer vor schom dorst gepeichtenn; wodurch meine Vermuthung inch noch nie (Rec. S. 181) bestätigt wird. schalkhaftigs. 11 dar inn sind. 12 diser] der, då fehlt. 14 qui - amen q, percusserit proximum etc. omni populo H. 16 Do sprach. 17 Und fehlt. 18 Ziehet das swert des neides aus eurem hertzen und des hasses. 21 m. und r. und pr. von. 24 das ist der. 25 animam — amea fehlt. innocent - omni populo II. 27 mordennt. do sprach. 28 daz fehlt. 30 ermordet II. jede dy. 31 helblinge II. da stunt. 35 wachelblein. tr.] morderynn. 36 sy rerrattent W. und verrâtent hat auch II: ausserdem menige, das in menigem aufzulösen war. der dis, 38 Phi morder, 39 himetreich und erdreich.

220, 1 dez pabst. 2, 3 und die — graben fehlt. 3 wirt fehlt. 5 uber gennt. 6 alls volkekh. 8, 9 das lat. fehlt. 9 omni populo H. der vertl. W. 10 der geren an mir nicht stete seyn. Allso spricht unser harr spricht a. v. 11 daz — wär 12 fehlt. 12 Seht fehlt. 13 daz sind all dy. 15 f. sey wordenn. 17 daz er n. d. g. ainer wirt. 18 unez, ob er. 19 sollt. 20 daz man im n. kain d. tut dann der. Was in H wie gern aussieht, ist nichts als ein

angefangenes getu, das durchstrichen ist. gerne ist also zu tilgen. 22 gesegennt. 25 die guoten und fehlt. 26 so beleibet of an got st. 27 iuch] auch. rechtenn. 29 in der ewign. 31 danne — sêle fehlt. 32 lebens flaisch' II. 35 das verleich uns allen sambt der vater und der sun und der heilig geist amen. natürlich ist in zu lesen

222, 42 l. wil eht sie sich wern, vgl. M.

223, 16 lies qâz.

223, 24 lies lebendiges,

227, 28 lies schônheit, denn so lautet das Wort im 13. Jahrhundert.

231, 26 lies tôte, denn es muss präter. sein.

234, 16 lies gebræste. — 234, 37 lies kômen. — 236, 27 lies gebræste. — 244, 12, 15 besser koeme und koemen. — 249, 35 lies heize. — 253, 5 lies dô sluoc. — 256, 31 f. lies als hôhe, chenso 256, 35 unhôhe. — 268, 3 lies verswige. — 271, 12 besser lite.

## ZUM ENGELHARD.

Eugen Joseph in seiner sorgfältigen Ausgabe von Konrads von Würzburg Klage der Kunst (Strassburg 1885) hat im Anhang und in der Arbeit selbst eine Reihe von Verbesserungsvorschlägen zum Engelhard mitgetheilt, die auf fleissigem Studium des Dichters bernhen. Ich lasse hier folgen, was ich mir von Besserungen in meinem Exemplare vor Jahren notirt habe.

31 f. si lêret doch daz beste die kunden und die geste: der alte Druck hat sie wurd. Wie aus leret wurd werden konnte, begreift man nicht recht. Ein Wort mit anlautendem w wird daher wohl da gestanden haben. Man kann schreiben si wiset, mit doppeltem Acc., vgl. mhd. Wb. 3, 759, besonders Parz. 452, 6; oder si weret, was graphisch noch näher liegt; auch wern wird mit doppeltem Accus. construirt, vgl. Lexer 3, 788h.

40 um den Hiatus der triuwe un sich zinhet zu meiden, wird man gezinhet zu lesen haben. Ebenso die gleiche Aenderung 2219.

123 auch hier ist, wie an andern Stellen (1686, 1978, 2480, 2520, 2742, 3228, 4216, 4644, 5314) von Haupt geschehen, alsam für das überlieferte als zu schreiben, wodurch der Hat getilgt wird.

160 ob ieman näch trinuren lebe; die Ueberlieferung hat nach getreuwen. Ich glaube, es muss heissen ob ieman noch getriuwer lebe, was auch einen wohllautenderen Vers gibt.

401 das Komma nach snochen ist zu tilgen, denn etewar ist mit snochen zu verbinden, das bekanntlich, seiner ursprünglichen Bedeutung entsprechend, auch auf die Frage 'wohin?' antwortet; ausserdem ist vielleicht ze zu streichen und dienest zu schreiben.

 $403\ jungeline,\ {
m nicht}\ j\"ungeline;\ {
m ebenso}\ 428\ dunket,\ {
m nicht}\ d\ddot{u}nket.$ 

407 l. zesamene; ebenso 492, 2466, 4773; obene 2506.

421 f. die von Lachmann herrührende Besserung trifft sieher nicht das richtige. Ueberliefert ist Do wards von jnen angenomen Zuhand mehr der öpffel einer Drawt geselle also reine. Haupt då wart så ron im genomen ze handen jener epfel ein. 'tråtgeselle sunder mein'. Mit viel näherem Anschluss an die Ueberlieferung lese ich enhant der epfel einer. 'tråtgeselle reiner'; vgl. 681 f. 1175 f.

432 sich braucht nicht nothwendig ergänzt zu werden.

448 auch hier ist nach Analogie der zu V. 123 bemerkten Stellen wahrscheinlicher alsam er für das überlieferte als er als das von Haupt gesetzte als ouch er.

609 reinlich, ein sonst K. fremdes Wort, ist gewiss an Stelle eines andern Ausdrucks getreten: ich vermuthe wætlich.

716 nicht die in der Anm. gemachten Vorschläge, um den Hiat zu beseitigen, scheinen mir richtig, sondern gap der rede in antwurt, denn antwurt ist die natürliche Betonung.

859 lebete, überliefert ist gebitten, also wohl gelebte zu schreiben

873 eine Nothwendigkeit, ir wünneclicher (Dr. wüniglicher) lip in ir minneclicher lip zu verändern sehe ich nicht, wenn auch nicht zu leugnen, dass man im 15. und 16. Jahrhundert das gemein gewordene minne und seine Ableitungen mied. Vgl. Anm. zu 977.

875 rber gants Teutsch Land ist überliefert; H schreibt über daz ganze lant. Es ist vielmehr zu schreiben über tenschin lant.

960 der Sprachfehler ir klârez angesiht ist S. 206 in klâre gebessert, wodurch aber der Hiatus nicht entfernt ist: lies klâren.

1016 swaz si began mit ræten ie; a. Dr. Weil sie mit begante ie. Es ist ansserhalb des Reimes immer misslich die Präteritalform began einzusetzen, wo sie nicht überliefert ist; denn sie ist in der mhd. Periode fast ausnahmslos auf den Reim beschränkt. Es wird daher zu lesen sein swaz si begunde räten ie. Vgl. Anm. zu 1989.

1102 danne ist von Haupt ergänzt, aber ich glaube nicht an richtiger Stelle: lies we daz ich dann ic gewan; vgl. Nib. 552, 4 H.

1134 ir zweier würde gemeine, überliefert ist würde ir zw. g. Eine aus zwei Silben bestehende Senkung sollte man bei Konrad ohne äusserste Noth nicht einführen; hier ist zu lesen würde in zwein gemeine.

1136 lies verholne, denn es muss adv. sein.

1167 die Ergänzung si ist unnöthig; es wird nach allgemeinem mlid. Sprachgebrauche ans dem vorhergehenden ir entnommen.

1280 besser rehte sagen.

1300 überliefert ist einer ist dem anderen glich, 11. ein dem andern ist gelich; ich lese ein ist dem andern so gelich, weil ein Satz mit daz folgt.

1392 ist überliefert drumb daß er immer wer komen; Haupt daz er nimmer müeste komen. Der Felder steckt aber schon in V. 1390, wo zu schreiben ist er wolte gerner (statt gerne) grözen schaden an sime lande hån genomen dan daz er immer ware komen u. s. w.

1562 lies gnottæte statt gnottåt, überliefert ist gntthate.

1633 ze höher minne, worauf das überlieferte zu hoher liebe führt, ist nicht in ze höhem lobe zu ändern.

1649 einfacher ist wohl daz ungelücke (a. Dr. engesuch) widervert; H. daz von geschilte widervert. Die Vorlage hatte engeluche, s und t werden bekanntlich oft verwechselt.

 $1671~\mathrm{das}$ überlieferte Leutescheint auf den sing, werdem~liutezu weisen.

1674 besser daz er in då zu hove sach; då fehlt.

1771 statt  $ds\hat{o}$  zu streichen, ziehe ich vor zu lesen si  $d\hat{a}hte$  ir  $als\hat{o}$  stille; der nicht verstandene, weil später unübliche Dativ wurde im a. Dr. weggelassen.

1780 entfernt sich unnöthig weit von der Veberlieferung; diese lautet Durch weine Mutter lige tod., H. durch miner lieben muoter töt, was sehwerlieh so entstellt worden wäre.

Man lese durch daz min muoter liget tôt; durch daz wurde nicht verstanden.

1785 wahrscheinlicher geweinet, wofür beweinet jüngerer Ansdruck.

1824 ich vermuthe dar umbe sol ouch dinin nöt, und 1827, wo überliefert ist wan er nicht anderes gewesen, wan ez niht anders mac gewesen, II. mohte wesen; denn gewesen stand sicherlich in der Vorlage.

1858 besser *hie mite*; ebenso 2138; die Ueberlieferung hat beidemal *Die*, vgl. die Entstellung *mir* statt *hier* V. 4124.

1892 statt also ist vielmehr ein subst. im Vocativ (mit quot zu verbinden) einzusetzen.

1900 lies dar umbe sô begunde er hin, so fehlt im a. Dr., H. dar umb er begunde hin.

1925 entweder ist *dem reizel* oder in der folgeade**n** Zeile *getrogen* zu schreiben.

1959 besser mianen, wegen des Hiatus.

1982 vielleicht iedoch wart im hier under, das mediale im, das häufig beim possess, noch steht, fehlt in der Ueberlieferung.

1989 sicherlich ist, wiewohl began überliefert ist, auch hier begande zu schreiben.

2024 Komma nach getât.

 $2040\ noch$ kann bleiben, denn Subject ist auch hier  $min\ herze.$ 

2060 f. lies wan daz irs woltet niht enbern, ich entslüzze in mine nót.

2004 statt erlæsen ist erlåzen zu lesen.

2106 vermuthlich swaz aber ir mir dar umbe tuont, mir fehlt, leicht erklärlich nach ir.

2264 die Aenderung Haupts entspricht wenig dem Stile des 13. Jahrhunderts, schon wegen des aber in 2266; es ist zu lesen wan ir bliukheit unde ir schame; wan 'jedoch'.

2323 überliefert ist Dörffte ich euch annuhten, H. sehreibt getörste ich es gemnoten, ich ziehe vor törst ich es an iuch muoten.

2345 besser der conj. sül statt sol.

2386 das überlieferte anp meim weist auf  $\hat{n}fme$ , nicht  $\hat{u}f$  dem.

2411 überliefert ist zu Liebe schöne, II. ze libes schoene, ich zöge vor ze libe schöne.

2429 and manic rilich gerrant ist ein für K. wenig wahrscheinlicher Vers; vermuthlich ritterlich.

2484 lies der süeze und alles wandels fri, um den Hiatus zu beseitigen.

2501 das überlieferte gieng ist doch wohl richtig; es ist das grade alemannisch (z. B. im Reinfried) oft belegte ginge (stf. und swm.). Auch Wackernagel behält ginge.

2556 lies entweder ûf minnen oder und ouch statt unde.

2591 gar harte grimmertichen ist unwahrscheinlich, vielmehr rit harte. 2607 dagegen ist gar schwinde nicht mit II. in gar geswinde, sondern etwa in harte swinde zu bessern.

 $2609\ mit\ dem\ sper\ der\ Ueberlieferung ist mit Wackernagel beizubehalten.$ 

2643 ie der, das zwar im Reinfried schon sehr gewöhnlich, scheint doch bei K. nicht üblich zu sein; es ist wohl an Stelle von unfleetirtem ieclich oder ieslich getreten.

2717 begundten rennen a. Dr., begunde rennen II., aber wie kann davon der acc. abhängig sein? Man lese begunde an rennen.

2730 ff. bezeichnet II. als eine 'verzweifelte Stelle', an der er Lücken gelassen hat. Ueberliefert ist als ob tûsent hemere

## Da klungen in einer Schausen Es galte manniche bansen

daz golt daz da verrêret (a. Dr. verehrt) wart. In einer schausen liegt ersichtlich das entstellte ebenhinze, 'Wetteifer'; ich lese da klunge en ebenhinze; da tüsent subj. und hemere gen. sein kann. so ist klunge statthaft, sonst dürfte man auch schreiben ein tüsent hemere. Die folgende Zeile ist zu lesen ez gulte manige biaze; denn biuz, plur. biuze ist ein bei K. belegbares Wort: Lexer 1, 291°.

2768 lies alsam vin engel, überliefert ist als ob, II, als.
Bartsch, K., Beitr, z. Quellenk, d. alid, Literatur.

2772 nú daz er in alsô drasch, ich denke ûf in wird zu lesen sein.

2781  $d\hat{a}$  am Anfang der Rede, als Antwort auf eine Frage ist ganz richtig und nicht durch  $j\hat{a}$  zu ersetzen.

2833 sich bejagen, wie überliefert, ist ganz richtig, und ungut in sich betragen geändert.

2847 überliefert ist nach hohen Ehren nach bejag, II. schreibt nach höher ere od um bejac; ich denke vielmehr näher anschliessend nach höhen eren durch bejac.

3010 überliefert ist man sach jr von Golt ein Schnur; H. schreibt man sach ir goldes eine sunor, besser man sach rou golde ir eine sunor; also nur Wortumstellung.

3072 das überlieferte einr weist mehr auf ener als auf jeuer.

3092 besser då von enmohte.

3099 wie hier, 3427, 3967 etc. das überlieferte gar durch ril ersetzt worden ist, so ist wohl auch 2886, 2894, 2911 zu lesen ril wol statt gar wol, auch 3097 wird ril wol statt ril gar zu lesen sein.

3124 vor iedoch ist und einzuschalten.

3141 lies der lieben stunde, H. zer l., es ist gen. von freudenhaft abhängig.

 $3144\ sicher$ ist hier wie 3308 wenig wahrscheinlich und gewiss nicht das echte; aber ich weiss nichts Ueberzeugendes dafür vorzuschlagen.

3174 ir alten gewonheit ist trotz der Anm. ein für K. unmöglicher Vers. Nach Massgabe von V. 5817 lese ich ir site und ir gewonheit; alten ist also Lesefehler aus site.

3185 die Aenderung sér ist wegen des Geschlechtes bedenklich; es ist sorge beizubehalten und zu schreiben dô liez din Minne ir trüeben sorge drunder vallen.

3190 f. lese ich in sprach daz ungelücke mat in höher salden relde.

3202 bi ein bei einander ist hier und 3208 überliefert: und es ist doch nicht wahrseheinlich, dass ein Drucker des 16. Jahrhunderts diese damals längst unübliche Ausdrucksweise statt bi ein ander gesetzt haben sollte. Daher ist hier zu schreiben si wären då bi ein gelegen; 3208 dö si bi ein

gelägen, ferner an den in der Anm, zu 804 erwähnten Stellen, wo die Ueberlieferung bi ein ander hat und Haupt bi ein ander sehreibt: 804 so wollen si bi ein gewesen. 815 bi ein geliden wollen; 1003 daz si bi ein die zwene man. Vgl. anch 3219.

3239 affen von geschicht a. Dr., 11. åf getån von ungeschiht; im Anschluss an V. 3477, 3249 vermuthe ich eher offen stånde von geschiht.

3410 besser ist die Wortstellung, wenn man schreibt swie aber (oder ab) ez mir drumbe ergê.

3435 statt des überlieferten bey glauben ist nicht entringen, sondern binamen zu schreiben; vgl. 4019, wo ebenfalls bey glauben überliefert ist, und H. benamen gesetzt hat.

3442 der Ueberlieferung näher stände wenn man schriebe daz unser tråren hin gelit; gelit = wirt geleit.

3452 was kann am Anfang der Zeile nicht gut fehlen.

3528 hier ist das überlieferte, ebenso wie 3144 und 3308 falsche sicher wohl entstellt aus seht herre; 6338 aus sich herre; 3577 steht sicher am Anfang der Zeile und ist dort von II. gestrichen worden; vielleicht ist es in her zu verändern. Auch 3755 ist sicher auffällig; hier vermuthe ich schierer, den seltenen Compar von schiere. 4032, 4161, 4387, 5808 wird schiere zu lesen sein. Vgl. noch 3838.

3554 da en (Dr. ent) schwerlich vom Drucker zugefügt ist, so wird zu schreiben sein, mit Wortumstellung daz er enmolte sprechen niht.

3607 drumb da $\beta$  ist nicht in dar umbe zu bessern, sondern in durch daz.

3650 verlogen statt des überliefert verlenmbde ist wegen verlogen in V. 3653 nicht wahrscheinlich. Vielmehr wird zu lesen sein rermeldet, das durch Schreibfehler zu verlendet entstellt sein konnte. Vgl. 3497, wo H. verlenuden in vermelden gebessert hat: und auch 3667.

3783 junefrouwen ist nicht anzutasten.

3796 lies din klâre und din ril wîse.

3827 der dinge der niht ère sint kann als Attraction richtig sein; II, din niht.

3851 statt des überlieferten gleich als wird nicht sam, sondern alsam zu schreiben sein; vgl. 4058.

3865 der Vers des küniges und inwer zuht ist durchaus unanstössig, und nicht mit Lachmann des küneges êre zu schreiben.

3989 lies mit Umstellung so hate ich lange niht gebiten.

4011 und ich ein lügenare bestê ist weder stilistisch noch metrisch gut. Wahrscheinlich vielmehr wird zu lesen sein an lügene bestê.

4023 besser *inch, grhelfen* mit ace., nicht dativ ist auch bei K. das übliche.

4044 auch hier ist wahrscheinlich, dass *entward* der Veberlieferung aus *enwart* der Vorlage stammt. Daher wird der plur, *keiner dinge* zu setzen sein.

4118 die Ergänzung von dô ist hier ebenso unnöthig wie die von ôre in V. 3865.

4130, 32 statt der präterita træte und rürde sind besser die präs. trite und wirde zu setzen; vgl. 4453.

4163 statt disc vermuthe ich die; vgl. 4184.

4178 die Ueberlieferung *micht*, wie die im 13. Jahrhundert übliche Ausdrucksweise, weist eher auf *mich iht* als *mich niht*.

4230 das überlieferte enhaben ist von II. in haben geändert; vielmehr ist enthaben zu lesen.

4262 mit mir eubôt ist nicht unrichtig und kann bleiben.

4307 lies *manye*; ebenso 5745, denn der Reim V. 5421 beweist, dass K. das Wort stark flectirt; der Versbau beweist es V. 6416.

4352 lies selbe.

4382 der üblichen Wortstellung von aber entspricht mehr wilt aber dû mir stiure geben.

4392 keines zu streichen ist nicht nöthig; man lese ichn wurt nie keines dinges frå.

4456 da *engethar* sicher aus der Vorlage des Drucks stammt, so ist *då con* in *des* zu verändern; in der folgenden Zeile ist *noch wern* nicht in *noch gewern*, sondern in *noch enwern* zu bessern.

4481 die Betonung sô zinh ich an din gewänt, die an

zwei Stellen unnatürlich ist, wird vermieden, wenn man ane schreibt; vgl. meine Anm. zum Troj, unter ane.

4626 niuwe mare ist ganz richtig, und nicht in niumare zu ändern.

4676 schon II. selbst vermuthet in der Anm., dass seine Herstellung nicht das richtige treffe. Dasselbe gewährt eine Stelle des Parton. V. 5578 die rede wit ich stemphen niht mit lügenmeren; vgl. dazu Reinfried 6497 ff. sit daz der schandenriche also lügeliche mere üf mich stempfet. Hier im Engelhard ist überliefert Die lagen in solchen stempfen niht an diesen meren; es wird zu lesen sein die lüge ensol ich stempfen.

4696 ff. Dem Deck gleich was gethan Was sie wichten obene Und stund jr doch zu tobene. II. din decke geliche was getân: \* unde stunt iedoch ze tobe; er bemerkt indess in der Ann. dass obene: tobene richtig sein könne. Und sieher ist das der Fall; ich schreibe die Stelle so

diu decke diu gelich getan was gebriten obene und stuont iedoch ze lobene.

4713 sîn halsbere dâ ze wunder ist unanstössig.

4729 das überlieferte dem er gelich gebärte sich kann beibehalten werden.

4747 auch hier kann das überlieferte dâ bleiben.

4805 ist das Semikolon in ein Komma zu verwandeln, denn  $s\hat{o}$  in V. 4806 ist relativisch, nicht demonstrativ.

 $4811\ hab$ der Ueberlieferung ist ganz zu streichen, nicht mit II. in halbe zu verwandeln.

 $4846~al\dot{s}\,,$ besser  $alsam\,,$ nicht  $s\hat{o}\,,$  wie die Anm. vorschlägt.

4879 kêret: lies keret.

4891 statt bekom der Ueberlieferung ist vielleicht bejage zu schreiben; H. geneme.

4989 das überlieferte *Dienste* scheint mir eher auf dienest, als auf dienstes hinzuweisen.

 $5032~{\rm das}~Weil$ der Ueberlieferung deutet wohl auf sit,nicht auf wan.

5049 besser daz mare und ouch,

5149 lies daz er al ûzsetzir wart; für al hat der a. Dr. vberall, was H. streicht.

5204 lies entöhte; a. Dr. entdochte, II. sehreibt töhte.

5266 besser gedultecliche er kêrte drîn: der Druck hat, wie öfter, die Wortstellung verändert.

5271 geheizen ist gewiss nicht richtig, wie sehon die Senkung mohte geheizen wahrscheinlich macht; ich lese geischen.

5287 lies mohte haben; ein Versschluss mohte gehaben hat bei K. wenig für sich.

5318 von ist ganz richtig; H. schreibt vor, aber es müsste dann für stehen. Richtig steht vor 5335. 5354.

5363 die Hinzufügung von den und daz ist unnöthig; man lese muot erhahen unde leben.

5371 das *langer* der Ueberlieferung ist keineswegs falsch, kann daher beibehalten werden,

5384 ich glaube dass zu lesen ist måge friunt man unde wip, wie 5581 richtig steht, wo II. irrig man gestriehen hat. Vgl. 5770 wip, friunde, måge, dienestman.

5407 sunnen ist wohl fälschlich aus der vorigen Zeile eingedrungen; es wird heissen müssen der sternen glanz.

5557 owe daz siufzende wort ist kein konradischer Vers; wahrscheinlich siufzebwre; in der folgenden Zeile ist ach wenig stilgemäss, es ist ouch zu schreiben, die Vorlage hatte wohl och.

5586 sîn kann richtig sein.

5616 dem ist wohl richtig; vgl. 5628.

5660 lies vor libe und vor dem guote, die bekannte Erscheinung, dass der Artikel nur vor dem zweiten der durch und verbundenen Substantiva steht.

5712 das überlieferte bedenck weist eher auf ruoche als auf müeze.

5740 auch hier ist began überliefert; aber es wird zu schreiben sein alsô der künce begunde holn; im a. Dr. wieder prosaische Wortstellung.

5761 din kann beibehalten werden; auch 5777 sehe ich keinen Grund, von der Ueberlieferung abzuweichen.

5826 ich ergänze statt harte lieber bî im, weil nach in der Ausfall von bî im sich leichter erklärt.

5876 überliefert ist Hette mein Gott icht gerucht, W. hate es got geruochet; ich lese hat iht got min geruochet.

5917 mit keinen dingen erwerben ist natürlich unmöglich; da mit keinem dinge wenig wahrseheinlich ist, so ist wohl werben zu sehreiben.

5940 dass sælde nicht recht passt, hebt schon II. in der Anm. hervor; aber salben, was Lachmann vermuthet, ist auch nicht befriedigend. gluck, was die Ueberlieferung bietet, ist wohl an Stelle eines andern, unüblich gewordenen Wortes getreten. Ich vermuthe der linge.

5949 bey glauben a. Dr., entriuwen II., lies binamen: vgl. zu 3435.

5966 lies mit Umstellung swie raste ez und swie nähe mir, wodurch der Hiatus vermieden wird.

 $5978\ ez\ kam\ alsô,\ ich\ gelac$  ist nicht Konrads Stil; lies daz ich gelac.

5986 kunt zu ergänzen ist unnöthig; lies er tet mir unde machte schin.

5991 hat wirklich der a. Dr. sollen und nicht sollem? 6069 lies vil kleine und ouch vil selden.

6089 euthielte, wie der a. Dr. hat, ist ganz richtig und nicht in euhielte zu verwandeln.

6153 besser selben.

6169 mit jrem Leibe a. Dr., mit ir liben H. Warum der Plural? Es bedeutet hier 'Leben'; also mit ir libe ist ganz richtig.

6258 besser der conj. möhte.

6299 überliefert ist Daß niemand sein wart gewar; II. daz sin niemen. Wahrscheinlicher dass en vom a. Dr. ausgelassen ist und es hiess daz nieman sin enwart gewar.

6343 mit flize allenthalben: um den Hiatus zu tilgen lese man en allenthalben.

6446 lies die sine; denn so heisst es im Reime V. 5611, wo der a. Dr. trotzdem wie hier seinen schreibt.

6481 deste getriuwer: wahrscheinlich die getriuwer.

## BRUCHSTÜCK EINES GEISTLICHEN LEHR-GEDICHTES.

Ein querdurchschnittenes Pergamentblatt einer Handschrift des XIV. Jahrhunderts, in meinem Besitz, enthält das nachfolgende Bruchstück eines von einem mitteldeutschen Dichter verfassten Lehrgedichtes. Was Vorder- oder Rückseite war, lässt sich nach dem unterbrochenen Zusammenhange nicht bestimmen.

- (a) De sich anz nawerne hat gesmogen.
   Her ist vurich unde wazervar,
   Daz ist mit der warheit war:
   Dorch daz daz von deme vure
  - Nemach komen kein creature,
     So lichet sich wol mit rome
     Daz vur Marien magetume,
     Went daz wazer vruchtet alle ding,
     Swa iz hin vluzet durch den ring:
  - 10 So lichet iz wol der muterheit De an Marien was gheleit, Want si was maget, daz ist war, Vnde muter, do sî got ghebar. Mit orlobe redich iz, Maria:
  - 15 Du bist beide Rachel vnde Lya.

Disse buch ist Ezechielis porte, Von der ich sus lesen horte: Hec porta clausa erit (b) Vz deme ist gnade vil vntsprozen,
20 Der was wunnichlichen beslozen
Mit eime turen sloze, so du weist,
Daz was der vater, der sun, der geist.
Di edelen drie turen sprinken
Ne mach neman ouch of klinken,
25 Wan daz lam, von deme Johannes jach,
De siben ingesigel uf brach.

Des vateres wisheit inbrunet
Hette beheget vn gemunet
Vor des tubeles Sathanas gewalt,
Went der sun zur wisheit ist gezalt.
Do hetter der garten beheit
Vor des leiden tubels trugenheit.
Des vil heiligen geistes gute
Vor des slangen bosheit in behute,
De den ersten garten gemeilet
Hette und an sich strit geseilet.

(c) De erste brut von mannes ribbe Wart gemachet vn ist sin sibbe, De solde im ein helfe sin 40 Vnde wart im ein swarer pin.

> Von der anderen brut vleisehgeborn Wart, so de scrift hat gesworn, Ein minsche ane mannes samen, Daz ist war also amen.

45 Disse brut semftmudich dan wirt . Von disser brut, disser magit De serift alsus sagit Species mulicris vix potente humiliat senem emollit.

50 Daz quit alsus sunder hone:

Wibes zucht vnde ir scone Dehmudet den woldigen man. Sin herze si wol weichen kan, Also tete Maria den suzen got

- (d) 55 Also was got alsunder ...
   Mit Marien ein ander nature,
   Went in ghebar de ghehure.
   Sus hat se Salomon irkennet,
   Daz er si swester hat genennet.
  - Ob ich nu daz saghen kunne,
    Dor waz er si hiez ein brunne,
    De da besigelet ouch were?
    Ja, Ysaias sereif offenbere:
    Fons aquarum cuius aque non deficient.
  - Ysaias alsus offenbare sprichet:
    Si ist ein brunne, dem nummer brichet
    Wazzeres, er baz vlizente wazer.
    Bin ich der sinne icht lazer,
    Ich saghe, de brunne hat an sich
  - 70 Dru ding, daz merke unde sich. Von dem brunnen ist gescriben zo vor: De brunne waschet ab daz hor

54 über u in suzen ein kleines o, von anderer Tinte. 64 roth.

### GEREIMTE VORREDE ZU EINEM KRÄUTERBUCHE.

Mehrere Handschriften eines deutschen Kräuterbuches schieken demselben einen gereimten Eingang voraus, dessen Stil und Verskunst für die Abfassungszeit nicht unwichtig ist. Ich versuche daher von demselben einen bereinigten Text zu liefern.

Folgende Handschriften habe ich dabei benutzt,

 $\Lambda,$ cod, pal. germ. 213 der Heidelberger Bibliothek, wo der Prolog auf Bl.  $48^\circ$ steht. Pap. 15. Jahrh

B, cod. pal. germ. 226, Bl. 178. Pap. 15, Jahrh.

C, ms. germ. IV. 82 der Stadtbibliothek in Frankfurt a. M. Bl 138°. Sehluss des 14. Jahrhs, Pap. Eine Abschrift verdanke ich der Gefälligkeit des Herrn Bibliothekars Dr. Ebrard. Ueberschrift Diez ist macer und sprichet von der wurezen naturen.

D, ms. germ. fol. 817, der königlichen Bibliothek in Berlin. Pap. 1456 von Wilhelm Gralap in Speyer geschrieben. Abdruck dieses Textes durch Wattenbach im Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit 1875, Sp. 175 f. Hier gehen noch folgende Verse voran

Werbent noch lere, kunst ist gut:
Kunst die ziert den lip und ouch den mut.
Kunst ist ein adel richer solt.
Kunst ist besser danne golt,
Kunst lop bringet alle tag

Kunst waltet grosser wißheit.

Kunst bringet ere und richeit.
Kunst kan allenthalben nit verderben.
Kunst kan der herren hulde erwerben.
Kunst hat wurdikeit usser mossen vil.
Kunst bringet zu allem das man wil.
Kunst mag mit nieman gliehen.
Kunst kan einen armen machen richen.
Sit nû kunst ist zu allen dingen gût,
Darumbe wil ich ein lere elüg
Von lattin zu dütseh bringen,
Wie man der krütter hylff und erafit sol vinden.

Die letzten vier Zeilen beweisen, dass dieser Eingang mit dem dann folgenden Prologe der andern Texte nichts zu thun hat. Gleichwohl ist der Stil der vorhergehenden Verse viel besser und mit geringer Nachhilfe könnten dieselben hergestellt werden. Ich glaube daher, dass der Schreiber von D hier anderswoher geborgte Verse benutzte und durch die vier letzten Zeilen, die von seiner Mache sind, mit dem folgenden verband.

E, Universitätsbibliothek in Breslau, III. Fol. 22, Bl. 87<sup>4</sup>, 15. Jahrh. Die Handschrift stammt aus der Bibliothek der Corpus-Christi-Kirche in Breslau.

An einer stat geschriben ståt ein wort, daz got gesprochen håt: daz merken wîp unde man. der då iht guotes kan, 5 ob er daz nieman lêret, sîn ungelücke er mêret, rehte als der man tuot, der då begrebt sîn selbes guot, daz im noch nieman enwirt:

1 In CE, Wan an D. scriben C. 3 merke C, merke D, merket E. frouwen A. and alle Hss. 4 ist ymant der icht (ich C) CE, wer do ettwas D. 5 so er D. symant AE, niemant BC, niemans D. lere A. 6 anglück D, angemach A. sich mere A. 7 derl ein CE. her tut E. 8 der do CDE. vergrebt B, begeret A. sin eigen D. 9 d. ime B, daz ez ym CE, wie das weder im D. symant AC, symande E. wirt alle Hss.

- 10 gotes fluoch er niht verbirt, daz merke swer gelêret sî, seht, dem ist gotes fluoch bî, swer sîn kunst nieman lêret: sô wirt sîn heil gemêret.
- 15 swer då lêret swaz er kan. då wil ich gedenken an durch got unde durch min heil, ob ich då mit möhte ein teil geleschen miner missetåt,
- 20 die min munt gesprochen hât an worten mit unpflihte, der ich muoz vor gerihte mit angest ze antwürte stân, dâ nieman mae vürsprechen hân,
- e5 ob ichs niht hân gebüezet: dâ manger unsanft wirt gegrüezet. ouch bat ein frouwe mich daz durch iren willen ich, der ich dienstes bin bereit,
- 30 bestüende dise arbeit, daz ich die würze ir nente,

10 yn (sich ym E) nicht vorbyrt CE. Vielleicht trotz der Vebereinstimmung von ABD die richtige Lesart. -11 wer ABDE, der C. gelert  $CD_{c}$  12 seint (sint E) dem gotes fluch ist bey  $CE_{c}$  13 wer  $ABE_{c}$  der C, wer aber D. nymanden E, iemans D. 14 daz unheyl wirt gemeret C, do wurt och von sin heil gemeret D, wit auch leicht (lichte ouch E) sin h. AE, wirt auch s. unheil B. Wattenbach schreibt von gott, wo doch gott wohl eine Ergänzung ist, aber unrichtig, denn von ist mit do zu verbinden. 45 fehlt D. wer Hss. immer. do C. de E. das er CE. 16 do CDE, ich ouch A = 17 und wil durch got D, un E, und ABC, und auch D. 18 als ich E. do mit D, feldt B, noch CE. 19 gelöschen  $D_{\gamma}$  gelessen  $|C_{\gamma}|$  gelesen  $|A_{\gamma}|$  meyn  $|E_{\gamma}|=20$  d' meyn  $|E_{\gamma}|$ mit (an A) pflichte AE, unpflicht B, unphlichten CD, 22 mås C, vor dem CDE, zu dem B. gericht B. 23 angste E, angst B, anest A, angsten C, engesten D. zw antworte AE, zu antwurt D, zu antwort B. vor dem gerichte ezh hant wurt C. 24 do CE, do do D, der A. versprechen A. gehan D. 25 ich sie ABCDE, hy nicht E. 26 do CDE. 27 auch hat ein vrawe mich gebeten C. hat E. 28 30 fehlen C. das tu durch E. durch got i. A. 30 bestunde ich diße A. erbeit DE. 31 ir die würcz(e) BCE, ir die krütter D, namte D, nemnet B.

swaz ich ir irkente und ir kraft wolte schriben: daz ensolte niht beliben 35 unverschuldet wider mich. durch got und durch sie sô wil ich beschriben der würze maht, ir tugent und ir kraft geslaht, swaz ich der han bekant. 40 als ich die beschriben vant von eines wisen meisters hant. ich nente in - waz sol er genant? daz wil ich durch daz schriben, ob ich möhte vertriben 45 mîner swæren sünde ein teil. geschæhe ieman dâ von heil, daz mir der bæte ouch guotes. nu bit ich des selben muotes der gein mir welle wesen, 50 der ditze lese od hære lesen. ich schrîbe ez âne rîm durch daz daz manz verstê deste baz und daz zwîvel sî zestœret. der ez liset oder hæret.

<sup>32</sup> fehlt C. ich ir kente A, ich der erkente (erkennet B) BE, ich der under in bekante D. 33 erafte wolde C. 34 vorher daz si dester baz der kente C. en fehlt BD. solt von ir nit verliben D. niht fehlt E. 35 unverschudelt A, unverschult D, daz wolde si vorschulden C. 36 sô 37 hie beschriben D, schriben BCE, wurezen C. krafft B. geslecht A, fehlt CE. 39 fehlt C. wan ich wol derkant A. der selben han D. ich han der yrkant E. 40 die fehlt ABCE. geschriben BCE. 41 wisen fehlt A, weyses E. 42 nante D. in (ine B) wol BD. schol C, solt A. er genenant C. 43 dicz CE, die D. wile ich D. 44 ab C, mochte so CE, mocht also B. so möcht do mit D. 45 swern C, angen B, grossen D. sünden BCE, froyden D. 46 feldt C. da von ieman .1. ein heil BDE. 47 auch bete B, wunsche C. gotes E. 48 bist ich B. das des BCDE, selhens C. 49 gen A, gegen CE. mich A. wolle B. 50 Der ys E, Das es l. B. dicze C, dis AB. lese oder ABD, fehlt CE. hore C, horet A, hört D. 51 ane reyme C, zu rymen B, in rymen D. 52 man es ABD, ir C. vorneme E, vornemmet C. dester BC. 53 daz daz dem C, das im DE. zurstoret B, gestoret  $C_1$  verstöret  $D_2$ . 54 wer  $A_2$  ez] dis  $D_2$  oder lesen horet  $BE_2$ ader horet lezen C.

Niemand wird nach dem ganzen Stile zweifeln, dass wir hier eine Dichtung noch des 13. Jahrhunderts vor uns haben, und zwar, wie ich glaube, eines mitteldentschen Verfassers. Allerdings die Reime zeigen kein mundartliches Gepräge; sie sind rein wie in der besten Zeit der mhd. Periode. Der mitteldeutsche Reim nente: irkente, den V. 31 f. vier Handsehriften haben, beweist nicht, und ist nur für die Veberlieferung bezeichnend. Mehr Gewicht lege ich auf unpfliht V. 21, das oberdeutschem Gebiet fremd zu sein scheint, aber mitteldeutsch nicht selten vorkommt. Für die Zeit charakteristisch ist auch der Ausdruck ze untwürte stän mit Genetiv, V. 23.

Grade im 13. Jahrhundert, wo man alles in poetische Form zu kleiden liebte, finden wir mehrfach zu wissenschaftlichen und der Praxis dienenden Werken Vorreden in Reimen: es genügt an den Sachsenspiegel, und für noch frühere Zeit an den Lucidarius zu erinnern. Freilich hat noch im 14. Jahrhundert Konrad von Megenberg seinem Buch der Natur eine solche poetische Vorrede beigegeben, aber man braucht nur einige seiner Verse zu lesen, um sofort zu erkennen, dass zwischen ihm und dem hier behandelten Prolog wenigstens ein halbes Jahrhundert liegt.

### RITTERPREIS.

Unter diesem Titel wird von W. Grimm, Heldensage S. 280 (2. Ausgabe S. 281) Nr. 115 das nachfolgend gedruckte Gedicht citirt und eine Stelle daraus (V. 106—107, 111—115) mitgetheilt. Eine grössere Stelle (V. 17—42) ist in J. Grimms akademischer Rede 'über das Echo' (kl. Schriften 7, 509 f.) gedruckt und hier ist auch Näheres über eine historische Anspielung in dem Gedichte beigebracht. Dieselbe erweckte meine Aufmerksamkeit, und ich liess mir die Handschrift aus Berlin kommen. Es ist ein Band von Abschriften von der Hand J. und W. Grimms, der jetzt als Ms. germ. 4°. 909 der königl. Bibliothek zu Berlin 1 angehört und folgendes enthält:

- Bl. 5 ff. ein Lobgedicht auf die Jungfrau Maria, mit dem Anfang Got grusse dich Inter sterren glantz, in Reimpaaren. Aus einer Pergamenthandschrift in L. A. von Arnims Besitz. Eine Bearbeitung des Ave præelara maris stella, die sich auch noch in andern Handschriften findet: eod. pal. 356, Bl. 96<sup>b</sup>; Strassburger Hs. (ehemals T. O. Weigels) Bl. 122.
- Bl. 9 ff. Aus einer Pergamenthandschrift in Folio aus St. Blasien, in Karlsruhe, der Aufang eines Marienlebens Sit lebendiger nieman. Ist Walthers von Rheinau Gedicht.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Die Verwaltung derselben war so gütig, die Handschrift an die Universitätsbibliothek in Heidelberg zu schieken, wo ich sie benutzen konnte.

- Bl. 19 ff. Aus einer Handschrift in Trier. Gedichte, die sich in Aufsess' Anzeiger 2, 49 verzeichnet finden:
  - a) Ich waß eins tages myns gemits so fryc. Andere Fassungen desselben Gedichtes in einer Stuttgarter Handschrift (Oeffentl. Bibliothek, poet. 4º, 69; Bl. 77—84, 15, Jahrh., vgl. Dintiska 2, 107); im Liederbuch der Hätzlerin 8, 143, und in der damit nächst verwandten, ehemals L. Bechstein gehörigen Hs.; im cod palat. 313; Bl. 381 (Meister Altswert 8, XIV) und niederdeutsch in der sogen, Livländischen Sammlung, jetzt in der Berliner Kgl. Bibliothek (gedruckt in Eschenburgs Denkm, 8, 257 (f.)
  - b) Die blae rede 'Wie woele mich nyemant fragen wil'; ausserdem auch im cod. pal. 313, Bl. 384.
  - e) Vom Mayen 'Mit fließ hanc ich betvacht gare'; gedruckt nach einer Ulmer IIs, in Kellers Erzählungen aus altd, Handschriften S, 615 ff.
  - d) Von der frauen im garten Uff einen tag ich beissen reidt.
  - e) Der traume 'Sich fugt ane einen morgen'; ausserdem noch in folgenden Handschriften erhalten: München egm. 270, Bl. 45 ff.; egm. 379, Bl. 16 ff.; egm. 713, Bl. 137 ff. und 213 ff.; cod. pal. 313, Bl 233 ff.; Weimarer Hs. O 145, Bl. 72 ff. und danach in den altd. Blättern 2, 136 ff.; in einer Regensburger Hs. des 16. Jahrh. Bl. 219 ff. (Mone's Anzeiger 7, 495); in dem Liederbuch der Hätzlerin 8, 127 ff., und ebenso in L. Bechsteins Handschrift; in der Handschrift 5339°, Bl. 217 ff. des Germanischen Museums.
  - f) Von zweien gesellen Sich foegt eins tags zif; ausserdem im cod. pal. 313, Bl. 375 ff. (Meister Altswert S. XIV); im Liederbuch der Hätzlerin S. 152 ff. und im Bechsteins Handschrift.
- 4) Bl. 56 ff. Das nachfolgend mitgetheilte Gedicht.
- 5) Bl. 64 ff. Von dem alten ritter und der graß megd: Wie woil daz ich nit janek bin, aus Brentano's Handschrift, mit Varianten aus einer Weimarer Handschrift, Es ist die Hs. O 145, wo das Gedicht Bl. 160<sup>b</sup> beginnt. Ausserdem steht es noch in der Stuttgarter Hs.

- poet. 4°, 69 (vgl. Diutiska 2, 77 f.); in einer Hs. in Wernigerode (Förstemann S. 109); im cod pal. 313, Bl. 454 (vgl. Altswert S. XVI); im cod. pal. 355, Bl. 138 (vgl. Altswert S. XXI); im Liederbuch der Hätzlerin S. 279.
- 6) Bl. 72 ff. Der verliebte Pfaff 'Ich mercke an der welte pflicht'. Aus Megalissus' verliebter Pfaff. Jena 1730, p. 8-18; ef. Koch, Compendium 1, 128. Nr. 32<sup>n</sup>. In einer ziemlichen Auzahl von Handschriften erhalten, in zum Theil recht abweichender Fassung.
- Bl. 84 ff. Von dren konyngen 'In godes namen sind alle dingh'. Aus Staphorsts hamburg. Kirchengeschichte 1, 263—267. Eine weitere Handschrift ist mir nicht bekannt.
- 8) Bl. 91 ff. Van den doden ind levenden konyngen 'In einer snysser somerzyt'. Die Quelle ist nicht angegeben; gedrackt im Bragur 1, 369 ff. Die einzige bekannte Handschrift ist in Stuttgart, öffentl. Bibliothek, 15. Jahrh. (vgl. Mone's Anzeiger 7, 287).
- Bl. 97 ff. Von waineschaft con küngstain 'Hert ich eyuß dageß eyn mut gefing'. Reimpaare, die mir anderweitig nicht begegnet sind.
- 10) Bl. 103<sup>b</sup> am Schluss des vorigen Stückes folgendes Räthsel:

Edle junekfrau, radent waß ist daß? zwyernet fúnf vnd eynß me, der fynfzehenst bustab am abe, bedrigt den man vnd nit me.

Ich denke die Auflösung wird rnt (rrt) sein, nur müsste man dann annehmen, dass fynfzehenst aus ninnzehenst (das einem nunfzehenst ähnlich genng sieht) verlesen sei.

- 11) Bl. 105. Lob einer Jungfrau 'Ich will preisen offenbar'. Deutsches Museum 1777, 2. Bd. p. 326, mitgetheilt von Anton, auf der Rückseite einer Urkunde von 1471 geschrieben. Anderweitig nicht bekannt.
- 12) Bl. 106, 'Cristus ist evstander', 19 Strophen, Aus Megalissus' Verliebter Pfaff, Jena 1730, p. 23 - 24.

Die Absehrift ist von W. Grimms Hand; über die Herkunft des Ms. ist am Schluss folgendes bemerkt 'ex Mseto. dni de Mastricht syndici Bremensis' (dann durchstrichen: von Eccard copirt), wovon dieses eine weitere Abschrift ist. Er gibt ihm den Titel Deutscher Ritterpreiß und schliesst aus dem Dialect, dass der Verfasser in der Cölnischen Diöces oder in der Gegend gelebt'. Diese Notiz ist wohl Eccard's Copie entnommen; von Eccard rühren auch die mit dem Namen Eccard bezeichneten, von W. Grimms Hand gleichfalls copirten Randbemerkungen her. Die übrigen nicht bezeichneten Randbemerkungen sind von der Hand Jacob Grimms. Dieser charakterisirt das Fragment folgendermassen (kl. Schr. 7, 509): 'Eine andere Stelle findet sich in einem ungedruckten Gedicht, das in nächster Zeit nach Rudolfs Tode noch vor dem Ausgang des Jahrhunderts abgefasst sein muss. Es besingt den Preis von zwölf Rittern, welchen aus der Hand einer Frau, wahrscheinlich der Personification einer hohen Tugend Ehrenschwerter ausgetheilt werden und enthält viel merkwürdiges, wie sich sehon aus dem erhaltenen über 500 Versen betragenden Fragment ergibt, dessen Abschrift ich besitze und das ich längst bekannt gemacht hätte, wäre nicht Hoffnung gewesen die fehlenden Stücke aufzufinden'.

Am Schlusse scheint nichts zu fehlen: am Anfang fehlen 160 Verse', steht in Grimms Abschrift, was aus Eccards Copie entnommen sein muss, der die Hs. vor sich hatte und aus deren Beschaffenheit diesen Schluss gezogen haben kann. Worauf er beruhte, ist nicht ersichtlich. Er kann aus folgender Erwägung hervorgegangen sein. Die in dem erhaltenen Fragment geptiesenen fünf Ritter nehmen 119 Verse ein, danach würden auf die andern sieben 166 Verse kommen. Dabei ist aber die Einleitung nicht gerechnet, die nach der ganzen Anlage des Gedichtes gewiss nicht allzukurz war. Ich glaube daher, dass mehr als 160 Verse fehlen.

Dat wîfis êrin missestê; des sît sêlich hûde unde ummermê.

<sup>2</sup> ummenie.

Tum eichten sprach si dise wort
'ich grûze ûch, ritter unvervort
5 lîvis unde gûdis,
crin unde mûdis
und ritterlîcher trûwen.
ûf ûren rait wol bûwen
darf ein iclîch hêre sîne dait.
10 zuslizzen ûre wâpinwait
hait vil dieke manich strît.
ir gesprâgit nie zu keiner zît
dat wîfis êre letzin moge.
ich wêne, ûch Alchtebile wol doge.
15 her Markolf Rûdele, nemt dit swert:
ir sît wol Alchtebiles wert.

Des nûnden hant einen kus gaf si und sprach zu ime alsus ich grûzzen der zwirin ist gedouft 20 und ein anderin namen hait gekouft dan sîn lîf dâ êdes drûch. in einen burnen he sieh twüch: de wâpin wârin sîn westerkleit. sîn êventûre was bereit 25 van alze ritterlicher kost. gein manger richen harten jost den Rîn he hin zu berge fûr, dâ sîner westerhûfin snûr van vil hêrin wart gerûrt. 30 ûz Lurlinberge wart gefûrt sîn stolze êventûre mit hôher minnen stûre durch Elsâzen dat lant. Uberlende was he ê genant, 35 der rechte namenwende. her Werner Gûtende.

<sup>7</sup> unde. 9 dalh ein ielich. 10 zuslizzen G; zu stizzen. 17 kuz. 18 unde. alsuz. 20 unde einen. 21 êdes] ide. 22 twus. 24 sine.

des namen wurdit ir då wert.
van mîner hant nemt hin dit swert,
dat ich hî drân dor vreisen.

û ûrin herzin kan wal eisen,
swâ man vrouwen sprichit arch:
ûr munt, sich ie des wal verbarch.

Als si den zênden ritter sach. vor ime stunt si unde sprach 15 'ich sên hê sunder lougen under eins ritters ougin vil der swerte zeichin. deme ich dit swert wil reichin, dat ich in miner hende han. 50 her kan it nutzin unde slân und wênic mûzic lâzin lien. her enwil ie wen der beste sien zu strîten, zu turneien, zu pungeizen und maleien 55 und swaz man nûmet ritters wert: da enhât sîn lîf diekein verbert. an de wâpin kêrt he sînen vlîz. dit swert dat heizit Widegîz: dit nempt, sûzer stulzer smit. 60 her Ringreve, min her Sifrit, ir sprechit ouch van vrouwen wal, als ein iclich ritter sal. wande der sûzen vrouwen hulde is aller sêldin ubergulde'.

65 Tu dem eilften kêrde si dâ den fûz: deme wart alsus van ir ein grûz 'ich grûzzen den van Arregûn, der ein Franzois, Spanjol, Bridûn,

<sup>39</sup> dor] den. 40 hertzin. 41 wa. 43 kein Absatz. zeenden. 47 zeichen G: zeigin. 51 unde wenig muzit. 52 wen] nit. 54 unde, 55 unde was man minet. 57 in de. kerit. 58 widegitz. 59 stultzer. 61 wol. 62 ielieh. 65 deme. 67 Arregan. 68 der ein F. ein Spangiol ein Briehdun.

eiu Provinzâl, ein Schampenois zo is worden unde ein Virmendois. durch êre und ritterliche nar der ritter wandelt her und dar. her inis zu keinen dînste laz. it insal nieman havin haz, 75 ove ich de warheit sprechin mûz, in vremde laut hât her den fûz als ein rechter wandeler gesast. ig grûzze ûch, arregûnscher gast: dit swert dat solt ir drân durch mich. so her Walpole mîn her Friderich sit ir genant der spigel, an slegin wênich drîgel, ove ir ritters ordin rehte dût. van mir und allen wifin gût so solt ir sprechin, dat is mîn rait: sô stênt ûch wal die wâpinwait under disen werdin geistin'. fur den zwelftin unde den lestin stunt si mit zuchtin unde sprach 90 (he wart vil roit dâ he si sach): [si sprach] ich wêne, ich gerne dulde ove ich ie mannes hulde nu herumme verliesin, dat ich wil einen kiesin. 95 dem ich dit swert wil reichin. ig gedar im niht smeichin, dat he sig drûf iht lâze und an ritterschaf sich mâze: her is der jâre ein deil zu junc. 100 in deme strîde zu Wurhunc giene her doch sô dâr zechin,

<sup>69</sup> Schamppenois, 70 Vermendois G: Firmedois. 71 unde. 72 wandelt G: wandel, mide. 76 het her. 77 gesast G: gefast. 78 gruz. 81 it ir. 83 ordin G: erdin rechte. 84 unde. 85 min fehlt. 91 dulte. 92 hulte. 96 nit. 101 giene G: gient.

dat ich gedar wal sprechin, he sî stolz und alzu reine. wênit ieman dat ich meine

her Herman van Helfinstein, schamet ûch niht, nemt hin dit swert und schaffit dat irs werdich wert, volvôrt als irs begunnen hait:

ito dit swert vil wal ûch denne stait. it is geheizin Wilsune: it drûch ouch ein degin june, der was genennit Dithleib. nâ des dôde it verborgin bleib

115 manich jär üffe dise zit.
des swertis ir niht wirdich sit;
doch gurte ich it umme ürin lif.
edele reine süze wif
solt ir ummer êrin

120 (van rechte ich ûch dat lêrin): sô moget ouch ir in êrin levin'. die zwelf swert sint alsus virgevin van der bestin, die die erde dreit. kûsheit is ir neiste eleit,

125 wiffiche schame ir overwait: si is de beste, die die werilt hait. manegen insal des niht beträgin, her insole mich sêre vrâgin, war umme dise vrouwe wert

niht grôzen hêrren dise swert have gegevin. des bescheide ich in, als mich nu lêrin kan mîn sin, wille her dat hôrin sunder zorn. grôze hêrrin sint dar zû geborn

135 dat si hânt êre unde gût

<sup>102</sup> dar ich. 103 unde. 105 nein ich mein. 107 urt. 108 unde. 110 vil vail uch den. 111 geheisin wilssunc. 113 genennit, e aus a gebessert oder umgekehrt. 116 nit. 127 nit. 130 nit.

and von arde ritterlichen mût. so de arme lûde mit der hant erwervin mûzen êren pant ûf manger êventûre 110 unt dat sûze unt dat sûre lîden unde dulden. dat si de werde hulden und reinen wîfin kumen bî. wênit ieman dat it anders sî, 145 der frâges sie, si enis niht laz: si kan is in bescheidin baz.

Als die phîne unt ouch klâre die swert zum nûwen jâre zwelf rittern in ir hende stiez, 150 des andern morgens si niht liez, si inquême aver her gegân. si sprach 'ein kleinôde ich noch hân, dat wolde ich gerne dråde bestadin na dîme râde. 155 Penthasilia ein koningîn eime ritter sante ein vingerlîn for Troien unde ein schappel rîch: dat selve schappel dat hân ich. it is gewort van spêher list: 160 ûf der erdin niht sô rîchis ist. sîn golt dat is van Arabî: wizzes dat it gelûtirt sî drî stunt in der essen glût. sîn gesteine dat is ummâzen gût 165 under deme gesteine groiz unde kleine. in staile stait ein dyamant:

<sup>136</sup> unde. 141 dulthen. 142 hulten, rielleicht der werden hulden, ebenfalls mit kumen bi zu verbinden. 143 unde. 145 fragez si sie, nit, 147 Alse. 149 ritter. 150 morgen si nit. 151 sie. 155 P. heizt ein. 160 nit. 162 wisses.

in eins grifin niste man in vant.
nu verstêt vil rechte wat ich sagin:
170 dit schappel hât ein ritter dragin,
der sîne zuht nie sô zubrach,
dat her keiner vrouwen arch gesprach.
dat bedûdet dat gesteine
und dat gult ummâzen reine:

175 so bedûdit der dyamant dat he sal sîn van der hant ein ritter veste unde gût unde an êrin wal behût, nu râdâ rait, gesellechîn,

ise war kome ich mitme schappel hin? du salt wizzin vor wår, berûrt it houfit ove hår eins ritters, der niht sô insî, dat lûter golt van Arabi

185 unt die rîchen steine blîchin algemeine, unt der edele dyamant ûzme stâle springit alzuhant, du salt wunder hôren.

190 zwerhes bi den ôrin sit man dat schappel hangin zu dale ûf die wangin. darumne rait, gesellechin, war kume ich mit den schappel hin?

195 ieh sprach 'ich ûch râdin wil.

man mach der ritter vinden vil
de dat schappel mogen drân,
is it als ieh hôrin sain,
dat ritters ordin si sô starch,
200 he insolt niht vrouwin sprechin arch'.

 <sup>168</sup> eines greifin. 172 arg. 172 gesteyne. 174 unde. 178 ain.
 179 uu radit rait geselle hin. 182 berurir. 183 nit. 186 bligin;
 blichent G. 190 zwernhes. 192 daile. 193 geselle hin. 200 in solte nit.

si sprach 'ach mî, ach mî, ach arme, dat it got erbarme, dat man it sal van ritterin sain: des mûz an vrouden ich verzain. 205 ich bin des innen worden. sie brechent disin orden. mîn herze vroudin wilde. der disin ordin hilde. wêr under dûsint einer, 210 mîn jâmer wêr dê kleiner. raitâ rait, gesellechîn, war kume ich mit dem schappel hin?' ich sprach 'auwach, vrouwe mîn, ir dunket mich in zwîvel sîn. 215 siet it sô umme die ritter stait. wie sal ich ûch gevin rait? ich wande, keines ritters munt machte wîfis êre wunt'. si sprach 'der wain hât dich betrogin. 220 ûz ritters munden is geflogin van reinen wifin manich wort, dat ir êrin wêre gar der mort, ove it wâr wêre'. ich sprach 'auwach der mêre! ∞5 wê sulent sich behûden die wif, sint man sus wuden siet de ritter van den landen? pîânî der schanden! den gelouvin ich doch havin wil, eso dat man der ritter vinde vil. die mit wortin noch mit rêdin gein den sûzen wîfin dêdin keiner slahte dorperheit. ich wil ûch sain ûf mînen eit, 235 dat ich erkennen einen.

208 diesin. 209 were. 210 were. 211 geselle hin. 212 deme. 214 dueld. 216 ich ouch. 223 it ich. 233 slachte.

wizzit ir, wen ich meinen? he dreit zabel und hermin: von den varwin sint de wâpin sîn. dem die dorperheit is umbekant, 240 und is ein ritter von der hant. stolz unde ummåzen gůt und ritters orden relite dût ir solt mir glovin, ich sage war: von zabel ûffe hermîn klâr 215 drî rût n. dat is der batschellîr. si sprach 'dat is her Rûdegîr von dem Werde', ich sprach 'jâ, dat schappe! steit vil relite dâ'. si sprach 'jââ jâ, gesellechîn, 250 dar wil ich mit dem schappel hin'. die frouwe die gine alzohant da si den selbin ritter vant. umb sîne schuldern si dâ swanc ein tweheln breit unde lanc. 255 gewort van sîden, de was klâr. von ir gestrelit wart sîn hâr: dat schappel wart sins houfdis dach. mit grôzin vroudin si dâ sach, dat ime dat schappel relite stunt. 260 darnâ sô kuste si den munt, dan ûz nie wort inquam. dat wîfis êrin missezam. van rebte kuste onch sie die hant, die man ie genge vant 265 unde stête zu allen zîden in turneiin unde in striden. dreit ieman gein der frouwen haz und spreche dat, si sulde baz

dit schappel bestadit hån

<sup>237</sup> unde hermein. 240 unde. 242 unde. rechte. 243 gelouvin. 245 ruhten. bazzellir. 248 rechte. 249 gesellehin. 250 deme. 257 dach G; das. 258 sach G; sas. 259 rechte. 263 rechte. 265 statz. 268 unde.

270 unt ouch den kus h\u00e4n get\u00e4n, den si boit dem ritter g\u00fct, der mach wal havin senftin m\u00fct; si kan in wol bescheidin umme de sache von den beidin.

275 Darnâ de ûzerkorne, die sûze hôgeborne, die edele und ouch die fine. die meisterinne mîne quam dort her gegangen, 280 ir munt und ouch ir wangen rîch von rôsin blûde. von sûzer herzin gûde boit si mir gûden morgin. si sprach 'ich bin in sorgin, 285 gesellechîn, uverlestet. jâmer hait begestit mîn herze al umme unt umme. die slehte und niht die krumme wil ich dich des virrihtin. 290 von weme sal ich nu dihtin, sint die wâpin sint verdorvin unt die bestin sint erstorvin, die ritterordin hieldin nut ûz ir berzin schieldin 295 alle missewende. alrêrst hait ein ende dûtsches landes êre'. ich sprach wafin ummer mêre! mir is der mût sô swêre. 300 mir anent aver mêre. die mir dat herze erschreckent und der sorgin angel stekkent dief in mîne sinne'.

277 unde. 280 unde. 282 gute. 285 gesellchin. 287 hertze. 288 slechte unde nit. 287 virrichtin. 290 dichtin. 297 duzses. si sprach lieve minne,

205 dat maht du nu wal sprechin', zuhant begunde brechin ûz irn ougin wazzers unden, si sprach 'ich mûz dir kunden leider leide mêre.

and des doufes marnère unt der wäpin wegewise, von des ritterschaft in prise stunt de kristenheit unt dütsche lant, des hait der doit uns nu gepant.

hait gegozzin blûdes mê dan dat mer und ouch de Jordán wazzers droppen mogen hán', ich sprach 'wâfin ummer mêre!

320 her Wilhelm Lanthêre, dunket mich, der is doif, si sprach 'du sais wair, mins herzen noit genimt nummer ende'. si want ir wize hende;

325 ir jâmer wart sô rehte groiz dat sich irs herzin blût ergoiz: si weinde wazzer unde blût, ich sprach 'war zû is dit weinen gût? got plege der edelen sêle sîn'.

330 si sprach 'her drûch ein vingerlin ummäzin edil unde gût vor geswulst, vor wunden blût, vor twatschûren ungeval, dat hât den art dat it insal

335 keins ritters hende kumen bî, it ensî dat her der beste si, den der donf bedeckit hait.

<sup>304</sup> s. s. gesellehin l. m. 305 macht. 307 vazzers. 310 douffes. 313 dazhe. 315 herze doit. 317 unde. 324 ire. 325 rechte. 333 twazurn. 334 it en s.d. 6; is ein sal. 336 der 6; jehlt.

ûf dîne trûwe gif mir rait wâ ichz bestade ove wê 340 (ich hân dat vingerlîn alhê). ove noch kein ander ritter leve, dem ich dit vingerlin nu geve. der it ê drûch, der is doit, sô klage ich eine ander noit: 345 van Heimiskirgin Arnalt, den hait der doit uns ouch gevalt; der liet mîn vroude in banden. der beister von funf landen was der selve sicherlich. 250 wunder hâu ervarn ich van sîner ritterlîcher dait. sint uns der doit beruvit hait der beider, sô solt du mir sain, wer nu dit vingerlîn sal drain, 355 sîn stein der ist genant alsus; ein grânât thopasius, gar edel, niet ein bastart, von sulcher kraft, von sulcher art, ove in niet der beiste ritter drait, 360 sô sain ich dat ûf minen eit, stein stê nie sô vaste. des vingerlînes kaste mach sîn niet gehalden, der stein der mûz spalden 365 und springit von des ritters hant: dat gult wirt swarzer dan ein brant. nu sage de wârheit sunder valsch. her spreche dûtsch ove walsch, wer nu der beste muge sin: 370 dem geve ich dit vingerlîn'. lich sprach] 'mîn zuht ich alzumâle verlore,

<sup>378</sup> uffe, 339 iehs, 342 deme, 343 drug, 346 gevalt G: gewalt, 347 mine, 365 unde, 367 veltz, 368 dutz — weltz, 370 deme, 371 zucht,

ove ich durch lieve iemannen kure unt durch leide den versloige, der it van rehte droige. 375 ich wil ûch gevin ein bescheit weder durch lieve noch durch leit, wene als der ritterschefte rait mig gewisit unde gelêrit hait van Îsenburch her Gerlach 380 van eine ritter mir verjach

sso van eime ritter mir verjach mit der wärheit sunder wän: he sal dat vingerliu nu hän, der volge ouch mit eme gert van Virneburch greve Rüpert.

mîn her Herman van Haldemâr, van Sauwelenheim her Herman den hân ich gesprochin an: der reit des selvin sicherlich.

390 ich nenne in, woltir hörin mich: sin name is sus, wizzet ir wê? ci lûget, sitzt er irgen hê bi den ritterin anme kreize? ich wêne, er alsus heize —

395 lûget, lûget, sitzt er dâ? wâfen, wâfen, wâfen jâ! sol ich des ritters namen sân, het ich min munt dan wal getwân. it hait sîn êrenrîche hant

460 der heidinscheffe gröze pant genumen, dat gedar ich sån, und maneger swertes slac geslån dan mergeizin an dem mere lin und ame himele sterren sin

<sup>372</sup> ove G: ove. 374 rechte. 375 ouch. 383 volge G: wolge 384 Vyrneburch. 389 des reit. 390 nen. horit. 392 sitzet, hio. 393 kreitze. 395 sitzet. 396 wofen wofen wofen. 398 hette ich minien. 402 unde manegar. 401 hynele.

her hait gedoit der heidin mê dan gras ûf der erdin sî. sîn lif is missewenden vrî, sunder maise und sunder smiz, 410 sunder allen idewiz.

o sunder allen idewiz, die ritters êrin weder sint. he is vor undait reiner dan ein kint. nu niget alle, sûze wif, ich wil nennen sînen werden lîf.

- 415 eins ielîchin reinen wîfis munt sal alle morgin drî stunt intnuchterin sich mit sîme namen: so enmach si hinkin ove lamen an wîflicher êrin.
- ir êrin schatz unde hort
  kan des ritters name vort.
  nu swîgit alle zohant:
  der ritter wirt von mir genant;
  25 ich enmag sîn nu verhelin niht.
  ei sêlich wif. bekennit ir iht
  - ei sêlich wif, bekennit ir iht den, der zwô rîche varwe dreit ûf zabel von hermîn geleit: zwer durbant stên in krûce wîs.
- 430 dat is der ritter, der den pris irworvin hait mit ritters dait vor in allen, die der douf nu hait. ich spreche it bi der trûwe min, dat dat dûre vingerlin
- is inne dicke worden sûr'.
  si sprach 'her Henrich van Montabûr,
  werder ritter, sitzt ir hie?'
  zuhant liez si sich ûf ir knie

<sup>405</sup> unde uffe. 406 her fehlt. 409 mås G; maiz. unde — smiez. 410 itewiz G; niedewiz. 412 rainer. 418 one. 422 richters. wort. 423 al zohant. 425 nit. 426 it. 437 sitzit. 438 ire.

und stiez dat rîche vingerlîn 110 dem ritter an den vinger sin und kuste in ûf die rehte hant. si sprach 'nu vrouwe dich, dûtsche lant, dat in dir ie ein selich wif gebar sô werden ritters lif'.

445 he sî verre ove bî. swer iehit dat niht wole ensi bestadit dit selve vingerlin, den wîse ich zu der vrouwen mîn. si kan is in bescheidin wal,

450 dat her it van rehte dragin sal.

Am Rande finden sich dazu folgende Bemerkungen von J. Grimm; die mit 'Eccard' bezeichneten von W. Grimm. 3 VIII, die römischen Zahlen hier und V. 17, 43, 65, 68, 9 duth? sal vin. 10 slizzen. 14 nomen vusis. 15 v. Imhof not, proc. p. 315 Eccard, Luc. 2, nr. 691, 17 kns. 21 iender. 22 twuch. 28 westerhaube. 30 MSH, 2, 241°. 34 Heelu p. 50. 36 Bonfinius. 39? 40 restro cordi. 47 zeichen. 52 mit den besten sigen? 46 pungeizen. 58 widegîz nomen ensis. 60 Sigfridi ringvavii duo vixerunt circa finem seculi decimi tertii v. Imhofii not. imp. p. m. 313 Eccard. 62 icelich. 67 un [d. h. Arregan]. 70 Vermendois. 72 wandelt. 77 gesast. 81 sit ir? (durchstrichen) it is. 83 ordin. 100 ? virdunc (durchstrichen); rechts (? Wavunc) a. 1288 Woeringen. 101 gieue, geine. 102 daz ich. 106 familia suerica extincta, r. Imhof not, prol. introd. ad 1, 7 § 17. Eccard. 111 f. n. b. Heldens, s. 16. 186 blichent, 192 zetal. 194 dem. 207 wielde. 208 hielde. 228 phi a phî, 257 dach, 258 sach, 261 dar, 271 bôt, 307 wazzers. 315 über sê. 320 an hic Wilhelmus hollandiens imp.? Eccard. 333 quatschiuven. 334 it en sal. 336 der beste. 339 oder wie. 340 alhie. 344 Heemskirken. 346 gevalt. 361 der stein stê. 372 ove. 379 v. not. proc.

<sup>439</sup> unde. 440 deme r. iu. 441 unde. uffe. rechte. 442 445 wer, nit wolle.

Imhof p. 405, Eccard. 383 rolge. 384 fam. emortua v. Imhof p. 602 Eccard. Robert Lac. 634°. 385 Luc. 965 ff. 386 Hech vorr. XVII. XXVII. 391 hie. 401 maneger. 408 mås. 409 itewiz. 435 Monzaborium postea ad Isenburgenses percenit. v. Imhof not. proc. p. 405. Eccard. Lac. 2, 939.

Nicht alle hier vorkommenden Namen sind urkundlich zu belegen.

Markolf Rudele (V. 15) als Mitaussteller einer Urkunde vom 25. März 1276 als Marcolfus Rodelo: Lacomblet, Urkundenbuch für die Geschichte des Niederrheins 2, 404, Nr. 691.

Ueber Werner von Oberlant, der nachher den Namen Gutende bekam (V. 34 ff.), hat J. Grimm a. a. O. S. 510 gehandelt; er wird von dem niederländischen Reimehronisten Johann von Heelu erwähnt.

Herman von Helfenstein (V. 106): eine von Herman von Helpenstein und seinem Bruder Heinrich ausgestellte Urkunde vom 1. März 1297 steht bei Ennen, Quellen zur Geschichte der Stadt Köln 2, 422; eine andere derselben Brüder (Herimannus de Helpenstein et Heinricus frater suus) und mehrerer anderer Ritter, vom 5. Juli 1299, bei Lacomblet, 2, 604, Nr. 1029.

Gerlach von Isenburch (V. 379): ein Edler dieses Namens kommt urkundlich 1259-1277 vor. Als Zeuge einer Kölner Urkunde vom 24. März 1259: Ennen 2, 409; in einer Urkunde des Grafen Dietrich von Cleve vom 29. December 1262: Ennen 2, 459; in einem Schiedsspruch zwischen Stadt und Erzbischof von Köln, am 8. März 1265: Ennen 2, 517 (de domino Gerlaco de Ysenburg); 523 (dominus Gerlacus de Ysenburg); Urkunde vom 23. October 1267: Ennen 2, 546 (Gerlacum de Ysenburg); als Zeuge einer Urkunde Rudolfs 1, Hagenau 28. Februar 1274 (Gerlacus de Isenburch), Ennen 3, 59. In einer von ihm und seiner Frau Lisa ausgestellten Urkunde vom 10. Mai 1276 nennt er sich Gerlacus nobilis vir de Ysenburg dominus de Arenveltzs (Arenvels): Ennen 3, 110, 111; ebenso am 15, Mai: Ennen 3, 112. Ein Brief von ihm (Gerlacus de Isenburg dominus de Arinvels) vom 19. Juli 1277: Ennen 3, 130. In dem Calendarium der Dom-Custodie von Köln ist von den filii domini Gerlaci de Ysenburg die Rede: Ennen 2, 600,

Graf Rupert von Virneburch (V. 384) kommt urkundlich häufig vor. Eine Urkunde von R. comes de Virnenburg für das Erzbistum Köln vom 20. Juni 1290 bei Lacomblet 2, 530, Nr. 890. Ferner erscheint er unter den Zengen einer von König Adolf am 11. October 1292 für die Stadt Köln ausgestellten Urkunde als Rupertus de Virnenburg: Lacomblet 2, 524, Nr. 934, und in einer Urkunde desselben Königs vom 30. Mai 1293 für den Erzbischof von Köln als Rupertus comes de Virnenburg 2, 556, Nr. 939. Eine Urkunde von Rupertus comes de Virneburg vom 29. März 1295 bei Ennen 3, 393; ebenso vom 8, Oktober 1295: Lacomblet 2, 565, Nr. 956 (Rupertus comes de Virnenburg). Als Mitaussteller einer Urkunde kommt Roprecht van Virnenburg am 1. September 1306 vor zugleich mit Ruprecht dem Jüngeren von Virnenburg, also seinem Sohne: Lacomblet 3, 34, Nr. 47. Endlich als Zeuge einer Urkunde des Erzbischofs Heinrich II von Köln, in Köln am 2. September 1306 (in urkunde . . . Rupreichtes des greven van Virneburg). Am 1. August 1308 war er bereits gestorben, wie sich aus einer an diesem Tage ausgestellten Urkunde (Lacomblet 3, 47, Nr. 64) ergibt, die Mechtildem filiam quondam Roperti comitis de Virnenburg, Bruders des Ausstellers Erzbischof Heinrich II von Köln, nennt.

Heinrich von Montabur (V. 435): Henricus de Muntabur bezeugt eine Urkunde König Adolfs vom 30. Mai 1293: Lacomblet 2, 556. Nr. 939.

Nach 1288 muss das Gedicht entstanden sein, da es auf die Schlacht bei Worring 1 Bezug nimmt, und vor 1308, da es den Grafen Ruprecht von Virnenburg als lebenden kennt.

<sup>4</sup> Der Name lautet Wurhune (V. 100); dieser Form, die hier durch den Reim gesichert ist (:jnne) stehen am n\u00e4chsten die Formen Wurrine Lacomblet 2, 490, 510, 513, und Wurrine 2, 571, eine Form auf une ist mir in den Urkunden nicht begegnet.

# ZU DEN HANDSCHRIFTEN DES VÄTERBUCHES.

Die Unvollständigkeit in der Angabe der handschriftlichen Quellen bei C. Franke, das Veterbüch (Paderborn 1880) ist bereits von Schönbach in seiner Kritik (Anzeiger für deutsches Altertum 7, 164 ff.) hervorgehoben und mit Recht dabei gerügt worden, dass dem Herausgeber Josef Haupts Schrift über das mitteldeutsche Buch der Väter vollständig unbekanut geblieben. Zu den von Haupt und Franke erwähnten Quellen vermag ich einige weitere nachzuweisen.

Dass das Werk namentlich im Deutschordenslande eine ziemliche Verbreitung hatte, beweist sein Vorkommen in mehreren alten Verzeichnissen. So befand sich 1437 in Osterode ein deutsches Buch der veter': vgl. Steffenhagen, in den Neuen Preuss. Provinzialblättern 1861, S. 222; ebenso in Thorn Item vitas patrum deuwtsch' (S. 223), und in Schlochan 'dryczen dewtsche bucher, das eyne heisset vitas patrum' (S. 223).

Im Archiv zu Köln befinden sich zwei Pergamentblätter einer Handschrift des XIV. Jahrhunderts 'van sente Anthonio', mit einem Prologe Thesu getruwer leitesman', den die Ausgabe nicht enthält, und dann dem Anfange 'Anthonius der gotes helt'.

Ein Stuttgarter Bruchstück hat H. Fischer in der Germania 30, 104 ff. abdrucken lassen. Dasselbe stammt, wie mir der verstorbene E. von Kausler mittheilte, aus dem Deutschordensarchiv in Mergeutheim; auch hier also sehen wir den engen Zusammenhang mit dem Deutschorden.

Ein Fragment aus Macarius (Quartblatt des 14. Jahrhunderts) befindet sich in München, egm. 5249. 18, und ebenda je eine Spalte von zwei andern Blättern, die wold auch aus dem Väterbuch sind

Ein Bruchstück, das in Tölz in Privathesitz sich befindet, theilte mir Birlinger vor Jahren in Abschrift mit. Es ist kürzlich in der Zs. f. d. Alt. 29, 296 ff. gedruckt worden.

Ein Regensburger Fragment in oberdeutscher (bairischer) Mundart verdanke ich dem Grafen Hugo von Wadderdorff; dasselbe wird im nachfolgenden mitgetheilt,

Am wichtigsten aber ist, nächst der Auffindung der Hildesheimer Handschrift (ygl. über diese Germania 25, S. 409 ff., und besonders S. 413 f. wegen der in der Leipziger Hs. fehlenden Stücke), die Entdeckung einer andern noch vollständigeren in der Universitätsbibliothek zu Strassburg. Sie ist allerdings jünger als die Leipziger, Hildesheimer und Königsberger, aber die reichhaltigste unter allen. Die letzten mit der Hildesheimer übereinstimmenden Stücke, die in der Leipziger Hs. sämmtlich fehlen sind (ygl. Germania 25, 413 f.)

Bl. 240 Margareta.

Bl. 243 Die Jungfrau aus Antiochien.

Bl. 246 Placidus.

Bl. 256 Die sieben Schläfer.

Bl. 262 Alexius.

Dann aber folgt auf Bl. 269 noch ein Gedicht vom jüngsten Gericht, welches beginnt

Got der himel und erden Zum ersten lies werden

und mit einer Reimhäufung von 8, dann 10, zuletzt 12 Reimen gleichen Ausganges schliesst. Das Gedicht trägt ganz den Charakter des Dichters und bildet wahrscheinlich, wie schon die besonders ausgezeichnete Form zeigt, den eigentlichen Abschluss des ganzen Werkes. Bemerken will ich noch, was gewiss nicht zufällig ist, dass mit denselben beiden Reimzeilen die livländische Reimchronik beginnt. Das Gedicht verdient jedenfalls eine genanere Untersuchung, die ganze Handschrift wird bei der Fortsetzung der ins Stocken gerathenen Ausgabe verglichen werden müssen.

#### REGENSBURGER BRUCHSTUCK.

"Das vorliegende Bruchstück habe ich vor mehreren Jahren von einem Folioband abgelöst, den ich im Coppenrath'schen Antiquariat in Regensburg erworben hatte. Die Provenienz wird daher nunmehr schwer oder gar nicht festzustellen sein; da die Mundart jedoch die bairische ist, so wird man annehmen dürfen, dass die Handsehrift sich ehemals wo nicht in Regensburg selbst, so doch in einem bairischen Kloster befand.

Es entstammt einer schönen Pergamenthandschrift aus dem letzten Drittel des 14. Jahrhunderts (etwa um 1370) in Folio. Das Pergament ist dünn und glatt; die ziemlich grosse Schrift ist eckig gehalten; der Anfangsbuchstabe jedes Verspaares ist gross, stark herausgerückt und roth durchstrichen. Jeder Absatz ist mit einer Initiale geziert, abwechselnd roth und blau von sehr lebhafter Farbe; die rothen Initialen haben blaue Verzierungen, die blauen dagegen rothe. Die Rubriken sind theils über die Abschnitte geschrieben, theils stehen sie rechts seitwärts des Anfanges. Die Seite hat zwei Spalten, die Spalte 32 Verse.

Zwischen den beiden zusammenhängenden Blättern fehlen zwei Blätter, wie die Vergleichung der Leipziger Handschrift ergibt, aus welcher Herr Dr. Schröder mir mit grosser Gefälligkeit die entsprechenden Stücke abschrieb. Die Erhaltung des Fragments ist nicht die beste. Die Aussenseite ist stark abgerieben, theils auch, namentlich auf dem zweiten Blatte, durchgerieben; die bräunliche Tinte war so wenig haftend, dass sie während des Ablösens grossentheils versehwand und die Schrift durch Reagentien erst wieder hervorgerufen werden musste; doch war es mit einiger Mühe möglich, alles zu entziffern.

Was den Inhalt betrifft, so handelt das ganze erste Blatt von dem Altvater Arsenius, und zwar beginnt es mit dem dritten Verse eines Absatzes. Auf der zweiten Spalte erscheint zwar die Rubrik 'con Daniel dem vater', allein auch dieser Absatz handelt von Arsenius und Daniel referirt nur über denselben

Das zweite Blatt enthält drei Erzählungen, wovon jedoch die erste und die letzte unvollständig sind:

- 1) von drei Freunden, die Einsiedler wurden.
- 2) von Amon-dem guten Vater.
- von einem Jüngling, der seine Mutter vom Einsiedlerleben abhalten wollte."

[Arsenius was ein grosser vater von got vil genaden hatter.]<sup>2</sup>  $[[{
m Fol.}\,75^{\circ},27^{+}]$ 

(1°) Daz wart an im dieke ehvnt wan im in vil maniger stvut Daz gefugel was bereit ze dienstleicher arbeit. [Fol. 75°, 29]

5 Dirre selbe gyte man von dem ich nv gesprochen han E der ze der wuste chavme do was er vil genæme Dem chvnige theodosio

10 pei dem was er gewesen so
Harte lange in seinem hofe
doch mohte in niht der selbe chofe
Gedrucken daz fleisch meine ich
ze got sprach er lavtterlich

15 Oberster herre vil gyt gervehe weisen meinen myt Welch der rehte weck sei. do sprach ein stimme Arseni Eleych von den leyten hin.

so wirt dev sælde dein gewin.

Der stimme volgete er drate.

swaz er ze der werlde hate.

[Fol. 75<sup>d</sup>]

<sup>4</sup> bezeichnet die entsprechenden Blattzahlen der Leipziger Hs.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diese zwei Verse, mit denen ein neuer Absatz beginnt, sind aus dem Leipziger Codex (L) ergänzt.

Des tet er ab sich durch got vnd hielt sich an daz gepot 25 Do dirre selbe gyte in stæte reinem myte In ein mynchleichez leben sich von der werlte het ergeben Do sprach er aber sein gepet ze got als er da vor tet Reiner herre gyter got weise mich an dein gepot. (Ib) Gen dir an des heiles pfat do sprach im aber an der stat Von got sus ein stimme zv flevch sweich vnd rv 5 Daz sint die wege der sælicheit. der gyte was des vil bereit Wan er die einode pflach. pawen piz er tot gelach.

### Von Daniel dem vater.

Daniel was ein vater gyt vnd trvch ze gote holden myt Von Arsenio alsus der sprach daz man in horte noch ensach Nie tieffe gesprechen von der schrift swie er doch hete hohe gift 15 Von got an genaden groz sus wolte er wesen eren ploz Mit hertem gepet er vaht an des sunne abendes naht Stæte er was an seinem gepet die hende er auf gerecket het Von der sunnen underganch swie sere in dev myde twanch Die hende er niht darnider lie piz fry dev sunne auf gie 25 Des synnetages vnd erschein

die ander naht algemein Wachet er piz bin an den tach. wan er durch notdurft beiach Wolde an slaffe im tyn sein reht so sprach er chomt her poser chnecht Da mit er dem slaffe rief nach dem worte iesa er slief. (I°) Sitzende vil churtzleich dar nach er auf rihte sich Wider an sein gepet als e im was nach got harte we 5 Sein weinen was nach im vil groz Fol. 76s. ein tych het er in der schoz Swelher arbeit er pflach daz tuch im in der schozze ie lach. Durch der træher fliezzen 10 so stæte was ir giezzen Im waren alle sein augen pran mit den zæhern avz gegan So stæte waren die vnd so heiz der er sich nach got fleiz.

#### von Arsenio.

Arsenius pflach auch der sit
die im stæte wonten mit
Swenne er zu den alten cham
durch nutz als ez wol gezam
Swaz man da reden wolde
so saz der gotes holde
Bei einer sevle er sich parch
wan er behvte ie vil starch
Daz er vngern ieman sach
durch daz er sich auch vnderprach
25 Das in ieman sæhe
er was schone vnd wæhe
An dem antlutze sein
gab er vil nach engels schein

Er was den levten minnesam vnd doch im selben harte gram Daz er vil wol beweiste wan er sich chleine preiste. (1d) Mit gemache vnd mit geræte ein schone antlutze er hæte Daz was im lanch vnd hager. allenthalben was er mager. 5 Er hete auch einen langen part puckent er vor alter wart Dem was leit daz man in sach stæte er ez vnderprach Swa er mobte daz bewarn. zeimal chom ein weip gevarn Von rome in die gegente hin da si weste wesen in Von seiner tügende reinicheit die got hete an in geleit 15 Wart geseit der frawen des wolde si in schawen Vnd chom dahin gevarn sus der pischof hiez theophilus Pei dem Arsenius do saz der horte von der frawen daz Als si auch in mit worten pat daz er ir hulfe an die stat Da si gesæhe Arsenium der pischof fragte darvm. 25 Arsenium den gyten man ob er si wolde fur sich lan Als si begerte er sprach nein. sus ehom der pischof wider heim.

> Vnd seit da der frawen er wolde ir niht schawen Do sprach dev frawe ich wil da hin ob got wil ich sol schen in

[Fol. 76<sup>b</sup>]

(II\*) Sein arbeit wuhs vil ze groz da von ir harte in verdroz Des begynde er wandern so hin zy den andern. Fol. 77, 27

|Fol. 77d|

5 Der den siechen dienen pflach den auch sein dienst vberwach Wan im ze swere was daz ampt die zwen giengen do entsampt Von ir arbeit in den stunden

Von ir arbeit in den stunden no da si den dritten funden Der in der wyste ryte da in nieman myte

Si sagten peide im ir not die igleichem daz ampt pot

15 Des er sich het an genomen vnd wie si wæren zv im chomen Daz si verhorten seinen sin

welch wær an tugenden sein gewin Der iener gyter witze wielt

20 ein weile er sich des worts enthielt Mit einer ebenmazze

weist er in di strazze Seines lebens harte ploz

in einen chopf er wazzer goz

25 Vnd hiez si sehen drin ze hant daz wazzer lief vmme den rant Sein wuten was so wilde

daz si niht sahen ir pilde Dar nach in chleiner stynde

30 do sich des wazzers vnde Stille in dem chopfe was

die sahen drin als in ein glas

(II<sup>b</sup>) Ir antlutze sehen gen in der dritte sprach ny hort den sin Waz daz wazzer meinet

 $<sup>^{-1}</sup>$  sich hat hier keinen Sium und ist wohl nur ein Schreibfehler; in L fehlt es.

swer sich des vereinet
5 Daz er mit den leuten wil
bechummert wesen alle zil
Der mach sein pilde niht beschen
wie vnd waz im sei geschehen
Vnd wie vil er mangels habe
o wil er sich aber ir t\u00f8n abe
Vnd heimlich in sich selbe chymen
so siht er sehaden ynd frymen

Von Amon dem gêten vater.

Ein reiner vater hiez amon vil gyter lere der was gewon 15 Die man in dieke reden sach zeimal ein ivnger zv im sprach Vater lere an got mich ein wort daz nutze dunche dich Do sprach zv im der alte ganch hab in dem hertzen den gedanch Den die schuldigen levte haben die in dem charchær sint begraben Vnd da beslozzen vaste die habent wenich raste 25 Si suchent rat der in frym vnd fragent ob der rihtær chym Wa er vnd an welhem tag er welle daz man auf si chlag Si weinent in den zeiten So si des rihtæres peiten.

(II°) Das¹ solde sein eines mynches leben der die werlt hat auf gegeben Vnd in des fleisches charcher leit der solde auch denken ze aller zeit

<sup>\</sup> Die grossen Anfangsbuchstaben der Verspaare sind bei dieser Spalte weggeselmitten; die blaue Initiale E ist mitten durchschnitten.

5 Owe der reittynge owe
swenne ich dort vor gerihte ste
Vnd mich mit ernst fraget got
wie ich nv halde sein gepot
Wie sol ich mich vnschuldich sagen [Fol. 78\*]
so ich die schulde myz auf mir tragen
Ist daz dein hertze alsam tyt
so mach dein ende werden gyt.

### Von einem rater.

 ${E^{{
m in}}}$  gyter altvater sprach wie einem pryder geschach 15 Do er von erste sich begeben durch got wolde in mynches leben Do im got den willen gab sein myter hielt in dar ah Vnd liez in niht vollen varn do sprach der syn ich wil bewarn Die sele an got swie ich mach sein myter wert ez manigen tach. Ze ivngest er doch vollen fyr in einen orden er sich swur 25 Daz er in hielt er dauht in gyt als nach ein igleicher tyt Der ze got lauffet der werlde gyt verchavifet Vmme gotes gyt daz der sele frymt vnd also zv dem orden ehvmt Der swert mit gantzem eide daz im dev werlt sei leide (114) Vnd daz er seines ordens pfliht mit willen wil versaumen niht Des vindet sich ein igleich got swer sich begeit ze der mynche rot 5 Der pryder der die myter floch vnd sich in den orden zoch Ein teil auz seinem gelubde giench

die eitelcheit in vnderviench Daz er niht nach tugenden warp die myter in der werlde starp 10 Vnd f\( \text{v}\)r darnach ir leben ranch. innen des ein sevehe in twanch. Die sein so hertichleichen pflach daz er vil siech darnider lach. 15 Zeimal wart im der geist entzucket fur gerihte hin gerveket Zy seiner myter chom er dar die er sach wesen in der schar Die da verteilet solden sein eva sprach si svn mein 20 Wie pist dy her vertymet chomen waz chvnnen dir die wort gefrymen Die dy sus sprache ich wil varn vnd die sel wol bewarn.

25 Daz sol dir pilleich missezemen [Fol. 786]
der syn wart sich so sere schemen
Vor leide im so we geschach
daz er ein wort niht wider sprach
Nu fygte ez ynsers herren trost
20 daz er von dannen wart erlost
Er ehom wider nach der stynt
wart er auch churtzleich gesynt.

# BRUCHSTÜCKE VON HEINRICHS VON NEUEN-STADT GOTTES ZUKUNFT.

L

Die nachfolgenden Bruchstücke wurden mir in Abschrift von dem verstorbenen E. v. Kausler mitgetheilt. Sie bilden den Inhalt zweier Blätter einer Pergamenthandschrift des 15. Jahrhunderts, welche von Bücherdeckeln in der Fürstlich Waldburgischen Bibliothek in Zeil abgelöst wurden. Nur je die zweite und dritte Spalte der beiden Blätter hat sich erhalten, die erste und vierte sind bis auf wenige Silben weggeschnitten. Ich erkannte sie als zu Heinrichs von Neuenstadt Gedichte Gottes Zukunft' gehörig, und da die handschriftliche Ueberlieferung des Gedichtes eine sehr beschränkte ist, so achte ich den Abdruck derselben nicht für überflüssig. Die eursiv gedruckten Ergänzungen sind aus der Heidelberger Handschrift (pal. germ. 401) entnommen, deren abweichende Lesarten ich ausserdem angegeben habe.

Strobl hat für seine Analyse und Auszüge nur die Gothaer und Heidelberger, nicht auch die dritte vollständig erhaltene, die Münchener egm. 5092 vom Jahr 1443 benutzt, die ohne Zweifel mit der im Grundriss S. 460 erwähnten Panzerschen identisch ist. Unbekannt ist Strobl geblieben ein Fragment von 52 Versen, welches in der St. Galler Handschrift 969, Bl. 220 (15. Jahrhundert, vgl. Scherers Verzeichniss S. 363) steht.

(1") Daz warf span maria dar, (pal. 18<sup>a</sup>) Daz wewel pracht der engel ehlar Von des maisters mynde, Der wol weben chunde, 5 Daz warf waz daz zvuder. Das gotleiche wunder (pal. 18<sup>b</sup>) Bot daz wort des engel munt, Da von schier wart entzunt Dein sel, dein leip, dein raines plyet, Daz vor maile was behuet: Das was das warf das si dar gab. Die rain iz in ir schntze wab Mit der drien in der ramen. Si en darf nimmer sich geschamen 15 Der reichen chostpern wat, di got in ir gewircket hat. Daz chlait daz zoch got uber sich: Er wart ein mensch sichtichlich. Hoch gelobter reicher got, 20 Adonay rex sabaoth, Dein werch di sint gar sinne reich, Du hetest wol verzinset dich Mit seraphin dem engel chlar, Oder cherubines schar 25 Het ein engel her gesant Zv vns in ditz iamerlant, Der sieh di not het an genomen. Du woldest here selbe chomen. Dy cheme von dem himel so to Vnd werde doch in dem himmel ho. Dy werde dort ynd hie: Dy vercherte daz wesen nie, Hie mensch da wir sachen dieh, Hie got, dort got in himelreich;

<sup>7</sup> engels, 10 male, 12 ir kûsche, 13 dringen, 14 Sie d. 15 kospern, 17 daz fehlt, 18 sicherlich, 21 di fehlt, 24 od' mit, 25 einen, 27 der n. 28 wolte h're selb', 29 do, 30 were, 31 were, 33 mensche daz, sehen,

35 Ez zeme wol aldbere

Daz du der vater weve, qal. 18 |

Du wolte auch unser brud sin,

Thesu zartes bruderlin,

Aller selikeit ein stift,

40 Von dir sagt uns die schrift,

(1°) In deiner claven kintheit Mit chumber und mit arbeit Stunt du in armut; Wie wol aller der werlte gut

45 Deine hant yraz rudertau, Doch woltest du die armat han. Daz du geporn worde, Da was chumers borde Vnd ellend da mit alle.

In einem o'den stalle
 Dein pette waz ein krippe.
 Da von chuniges sippe,
 Da wi was dein demut so groz!
 Doch chanten wol die zwei noz,

55 Der esel vnd da*z rindelin*.

Ir herre wer d*az kindelin*.

Die tvechel wa*vrn nit ze lang*,

Smal churtz *rnd krang*,

Da du der selden *borde* 

60 In gewichkelt worde, Armer mensche, nu wiz fro, Seit daz got ein hartes stro Vur ein pette ha . . . . . Vnd mit dem armen wart gezell

65 C , in seiner chintheit. Chummer not un arbeit (pal. 18<sup>d</sup>) Wolder mit den armē tragē.

Ewer iamer ewer chage

<sup>43</sup> stande, 45 Diner, 46 wolte, 47 Da du, 50 snöden, 52 Du von, 53 Wie waz, 57 duchelin, 59 die selbe, 60 gewikelt, 62 bete wart gewelt; lies hat gewelt, 64 Mit den, 65 In siner, 68 Vw'i, ynd yw'.

Wirt euch vil wol vergolde.

70 Ir seit auch gotes holden;
Von armuet werdent ir erlost.
Den frende blig, d' selde trost,
Wil er uch erzeigen.
D himel ist nwer eigen.

75 Richer mensch, na siech an, Wie din schepfer ist getan. Sin bette daz waz siden niht: Es waz ein strolin, als mä giht. Hesus du inng wigenman,

so Alverst hebt sich din arbeit an. Da du nach kindes wise Din kintliche spise

(1°) Von diner muter bruste suge, Da kam ez dir an sorgen zuge.

85 Mere wordê dir da bracht, Wie dir dez dodes were gedacht. Der engel quam zu iosebe; 'In dem slaffe du dich hebe Von hinnê en var saczehant

Die rihte in egipten lant. Herodes an guaden plint Wit verderben daz kint. Thesus du vit guter, Du und din zarte mueter

95 Vnd ioseph der getruwe Fliehent mit iamer vewe (pal. 19\*) Durch die waste in daz lant Daz egipten ist genant.

100 Daz ellende det ime re, Ab' waz sins leides me Umb die kleinen kindelein, Die herodes umb daz leben dein Dez dufels hertzoge erslueg:

105 Der waz vil end genueg.

<sup>89</sup> var zu hant.

Die schrift hort ich von dir sagen, Du keme haz zu tagen, Da pflege du nit d' uppichait; Zu dugende waz dein sin berait,

110 Gehovsam diner mueter Were du ihesn gneter, Doch were du den visen Bi, den iunge end den grisen Zu schule an der leve,

115 Du were der himet ere, Du were der wisheide wortz, Der sunnen schin, der sternen schort:, Der speren zirket en iv mez, Der planeten umb sez,

(1<sup>d</sup>) 120 Daz erd geruste vnd der grunt Waz dir alles pas e kynt Dan den pei den du sezze, Ein pilde du vns mezze, Zarter schuler, da mite,

125 Gehorsam, da pei gueter site, (19°)
 Do du stercher wurde,
 Da wuchs avf dich di purde,
 Die du tragen mueste.

Dy gieng in di wuste:

130 Da mit gebe dy pilde,

Wie man in der wilde Lebt vnd an der aine.

Dein vaste di waz raine Vierczich tag, ich maine.

135 Dy wer mensch vnde got Doch vertruege dy den spot Dez gaistes, er versuchte dich, Wan dy were dem menschen geleich.

109 din leben b. 120 und ir. 121 e fehlt. 122 seze. 123 meze.
124 do mide. 125 gute side. 126 Da du starker. 129 ginge. 132 in der. nuch 134 folyt veste du vor nes alle gemeine. 135 were, vud 137 daz er v. 138 dem fehlt. glich.

Daz tet dv herre vmme daz 110 Das wir gespotte dester paz Versuchten vnd dulten, Nicht zorn mit zorn [gy]lten.

Von Jesus gedvlt vnd guet.

Jesus dv lamp ane mail.

der sele trost, dez lebens hail,

Aller synden lere,

Recht als ein syndere

Gieng du zv deinem ehnechte

Vnd enpfiene do vil rechte

150 Den tavf von Johanne,

Von dem rainen manne.

Dein tavf waz vnser sel gyet.

Zu disen gnaden stunt dein myet (pal. 196)

(pal. 30°)

(2") Noch liechter dann die synne

155 Wart al die mitternacht.

Vor dot vnd in vnnacht
Lagen do die haiden.

Sie waren nach verschaiden.

Christ vnd di himelische schar

160 Vueren mit ainander dar

Hinabe an der helle tver.

Mit gewalt fuer [er] dar vuer,

Er sties an di porten

Mit disen hohen worten

165 'Attollite portas

Principes vestras'.

Dar nach was der rede me

139 dete. 141 verdulten. 143 Von ibesus vugedult v\(\tilde{\ell}\) von der miltekeit siner gute (volh). 115 selen. libes. 148 ginge , dime. 149 eupfinge, vil| mit. 151 Dem vil r. 153 Dar inne din rein menscheit wut. 151 Von 2<sup>n</sup> sind nur vinige Buchstaben erhalten. 159 der himel sehar. 161 zu der. 162 dar vor.

'Et introibit rex glorie':

Daz ist in di deutsch 'tnet auf di tor, Der eren fuerst stet hievor.'

170 Di vuersten sprachen 'wer ist da?'
Wer tor chomen vns so na?
Wer ist er der da vor
So vaste stozzet an daz tor?

Wer mach daz sein? sprachen sie.

(30 h

175 Tuet auf der eren fnerst hie.
Er sties di tner das si zebrach.
Adam in aus der vinster sach.
Di helle di wart lantter var,
Liecht als der tach ehlaer.

Daz alle die gesahen

Die verren und die nahen,

Iz wart himelriche do,

Die gevangen worden alle fro,

Adam ynd auch eya.

185 Manie heilie man was da. Die vil vor tausent iaren Alda gerangen waren, Adam sprach 'ich schen di hant Do mit d' heilant

190 Mich maht in dem paradise Mit gotlicher wise.

Ein groz geludem wart vernomen,

(2°) Si sprachen alle 'da ist chomen Der gewunschte langer trost.

195 Vreut euch all, ir seit erlost:
Vus ist di vreud nu betaget
Von der vus lang ist gesaget.

Adamen nam er mit der haut,
Eva ging nach im ze hant

200 Mit adames chinden.

168 in dutsche dunt. 169 kunig ist da vor. 171 getar. 172 er fehlt. 175 f., kunig. 176 daz der daz ez. 177 vinsternusse. 178 luter. 182 da. 186 Der viel. 193 de ist. 191 lange. 198 Adam. 199 ging mit im.

Da bleib niemen hinden

Der in seiner e mit got lebte
Vnd nicht in boser poshait strebte.
Si fueren hin mit vreuden weis
205 In der wunnen paradeis:
Da warn si inne vntz an di zeit,
Alz iz an der schrift leit,
Vntz der hohe gotes paru
Zy seinem vater varen.

210 Wie Jesus von dem tot erstet. (pal. 31ª)

Die gesegent engelschar vnd Jesus sel vueren gar, Da man in begraben hat, ze iernsalem in di stat. 215 Die engel namen ab den stain: Da wart leip vnd sel ain Gantzer mensch vnde got. Der hohe vater sabaoth Het in auf gewechet. Sein leip der ward bedechet Mit gantzer gotleicher chraft. Er was worden sigehaft: Der tot waz mit im gestorben. Nu hat sein vrstend erworben 225 Vns ein vrstende: Der vluoch het ny ende. Wir mogen bas gedinge: Nu solle wir alle singen Crist ist erstanden on Von des dodes bunden: Dez solle wir alle fro sin,

201 nieman, 202 gotte 1ebt, 203 boser fehlt, strebt, 206 bis an, 208 Bis, 209 wolte varn, 210 dode erstunt, 212 dar, 213 Do. 214 in 1-a, 215 sten, 216 Do. 217 vnd, 219 Hat, 220 der fehlt, 222 Dec. 223 ersporben, 226 hat ein ein 4 ende, 227 uns gesinge gebessert. Wan er uns von der helle pin (2ª) Gerettet als ein kempfe hat: Gelobt sei sin mainstat

2 5 Anshelmus schribt daz; Man schol sin auch gleuben baz Den anders iht, daz dankt mich, Is ist der warheit wol glich. Das iesus aller erste wart

(pal. 31b)

- 210 Zu seiner liebe mater zart An der selben zit zuhant, Do er sei in grozem inmer cant: Der prach er liebe mere. Daz er erstanden were.
- Dar nach erzeugt er sich do Maria von megdalo.
   Des grabes hatere
   Di sagten diese mere,
   Wie si hetten geschen
- 250 Das liecht und daz elare brehen, Vnd der starchen engel schar Der chom ein michel teil dar, Den obern stain sie worfen abe, Jesus der stunt uz dem grabe
- 255 Lebentie vnd wol gesunt. Er vuer da hin zu stunt. 12 was so elar vnd licht Daz in beruren mohte nicht Weder zungen oder munt.
- 2co Die inden sprachen an der stunt
  Lat di red also ligen,
  Daz si beleihe rerswigen;
  Darum geben wir neh solt,
  Paide silber vud golt.

<sup>235</sup> Ucherschrift im pul. Sant Anshelmes rede (roth). 237 Daz and's. 238 D warheit ist ez w. g. 242 Da er 243 braht. 248 Di fehlt. 252 Kam (ohne Der). 251 der fehlt. 257 so tehlt. 258 in in Kunslers Abschrift wier. 259 zunge.

265 Die huetter gern taden Daz si die inden baden.

Das Bruchstück verdient sehon deswegen Beachtung, weil es in österreichischem Dialekt geschrieben ist, während die Heidelberger Hs. mitteldeutsches Gepräge zeigt. Aber auch abgesehen von der Mundart sind die Lesarten beachtenswerth und oft besser als die des cod. pal. Ich hebe folgende Stellen hervor.

V. 10 maile, B male; Strobl S. 143 behält mâle; wie er das verstanden, erfahren wir nicht, denn die Stelle, die doch wohl Berücksichtigung erheischt hätte, ist im Wörterbuch ganz übergangen. Die Schreibung male in B ist insofern bezeichnend, als sie auf eine österreichische Vorlage (maile) weist.

V. 12 schutze D (so will ich der Kürze wegen die Bruchstücke nennen); B hat küsche, was kaum einen angemessenen Sinn gibt: schutze steht wohl für schöze, und dies wird die richtige Lesart sein.

V. 13 dringen, wie B liest, ist sonst nicht belegt; drien ist das richtige, drie ist eine auch sonst vorkommende Form für drihe.

V. 18 sichtirhlich D, sicherlich B, jenes unzweifelhaft die richtige Lesart.

V. 27 der doppelte Accus, bei *an nemen* ist die ältere Constructionsweise; B hat nach jüngerer Art den Genetiv.

V. 28 selbe D, die ältere Form von selber.

V. 57 tüechel D statt tuchelin B verlangt der Vers.

V. 59 der saelden bürde D richtig, B entstellt die selben b.

V. 63 hût gewelt oder erwelt, wie D hatte, ist mit Rücksicht auf das Folgende, wo D ebenfalls besser und mit als mit B hat, vorzuziehen.

V. 68 der Vers, wie ihn B überliefert, ist zu kurz; in D stand noch ein Wort vor iu, das allerdings unleserlich scheint.

 $V.\ 68$  in D metrisch besser; das  $\mathit{mnd}$  in B ist hinzugefügt.

V. 77 ich bemerke hier, dass Strobl diesen Vers (Seite 260 unter *strôlin*) ohne *daz* citirt; ebenso V. 79 (S. 286 unter *wigenman*).

V. 89 sô, das in B fehlt, ist gewiss richtig; auch V. 256 hat B zustunt, wo, wie der Vers wahrscheinlich macht, sô zestunt zu lesen sein wird.

V. 107 lies Do du keme

V. 159 auch hier verdient wohl D den Vorzug,

V. 172 er fehlt in B, was metrisch kaum statthaft ist.

\* V. 177 rinster D für rinsternusse B ist, wie der Vers zeigt, die echte Lesart.

V. 198 Adamen D ist Adam B vorzuziehen.

V. 206 untz D statt bis B ist richtig, wie der Versbau beweist; und danach wird auch 208 untz D vorzuziehen sein.

V. 214 in di stat D, B falseh in der stat.

V. 237 den D, = denne, besser als Daz B.

V. 252 der, das in B fehlt, kann nach der Satzverbindung kaum entbehrt werden.

V. 257 so in D, fehlt B, jenes gewiss richtig.

#### H.

Ein Bruchstück einer andern Handschrift befindet sich unter den Fragmenten der Münchener Staatsbibliothek (egm. 5249, 27). Es sind zwei Pergamentblätter einer Handschrift des XIV. Jahrhunderts, in Quart, zweispaltig, mit 40 Zeilen auf der Spalte. Sie entsprechen in der Heidelberger Handschrift cod. germ. 401, 39°, Z. 6 von unten bis 41° Z. 5 von unten. Allerdings erscheinen sie hier uicht zum ersten Male gedruckt; K. Roth im 4. Bändehen seiner Beiträge S. 51 ff. hat sie bereits publizirt, aber unter dem irreführenden Namen Evangelium Nicodemi, mit dem sie nichts zu thun haben. Ausserdem ist eine schwer leserliche Stelle auf Blatt 2° von Roth mehrfach falsch gelesen worden. Strobl hat auch dies Bruchstück übersehen, bez, nicht als zu Heinrichs Gedichte gehörig erkannt. Ich gebe zugleich die abweichenden Lesarten der Heidelberger Handschrift (die

Gothaer fehlt hier), die ich mit B bezeichne; einige Fragmente daraus sind bei Strobl S. 149 — 151 gedruckt. Die Münchener Bruchstücke nenne ich E. Sie sind durch ihre österreichische Mundart ebenfalls wichtig, besonders aber weil sie nach B 41°, Z. 4 noch 50 Zeilen mehr haben, die, wie der Zusammenhang zeigt, entschieden echt sind.

(1°) Wez nemt ir hie besynder
Ditz dinch ein so grozz wunder?
Jesus, dez hohen gotes barn,
Ist zv dem vater sein gevarn.
5 Wez secht ir in den himel syder?
Wizzet daz er chymet wider:
Als er von ev gevarn ist,
Also chymet er wider christ'.
Si anpetten in alle do
Vnd wurden auch von hertzen vro.
Si giengen wider in di stat,
Als er sie selben tyen pat,
Vnd piten, als in gelobet wart,
Dez heiligen geistes zyvart.

Wie Jesus in den himel enpfangen wart.
Jesus, dv hoher himelman.
War hast dv deine vreunt getan?
Wem hast dv si gelazzen?
Dv verst da hin dein strazzen
Zv deinem vater in sein lant.
Dv hast recht als gygant
Deinen lauf volbracht
Also sein dein vater ha't gedacht.
Von dem hohen himel vart
Iler ab zv uns dein avs vart.

<sup>1</sup> Waz dunkt uch hie B. 2 ein so grozz] so grozes B. 7 uch B. 9 Sie baten algemeine do B. 10 word $\overline{c}$  B. 12 selb' B. L selbe. 13 beite B. 16 behster B. 17 din B. 20 din lant B. 21 als ein B. 22 vollebraht B. 23 Als B. hat B. 24 wart B. 25 abe B. dine vart B.

So wart dein avffart aber sider Avf in den hohen himel wider. Als vus der edel danit An der schrift geschriben git:

50 'Der herre vert auf in jubilo In de bosynen stimme ho:

Got in der heiligen syna

Vert auf in gantzer gloria Mit zehen tausen gotes wagen,

35 Mit vil tausent, di wol behagen, Mit vrevden vnd mit vrôleichhait: Gvet ende hat sein arebait.

Er vert da hin ane wer Daz gevangen werdez her'.

ω Alsus schreibet vns di schrift.

(1<sup>6</sup>) Da Jesus durch dez luftes trift Fuer, daz man sein nicht mer sach, Ein sehar von engeln zw im brach: Di enpfiengen in mit wierde,

5 In vreude mit begierde.

Da waz himelisch gesanch. Do nam er seinen vmmeswanch Die richte zv dem paradyse, Da er in suezzer wise

Nach seiner heiligen vrstende Seine vrevnt auz dem ellende In daz paradys verparch, Da er als ein lewe starch Di helle het zebrochen

Vnde sich an in gerochen Vnd seine vreunt erloste, Die nam er nu mit troste Vnd fuerte se mit im alle

<sup>26</sup> offart B. 27 in fehlt B. 31 der busune B. 31 dusent B. 36 vnd in B. 38 do B. l. vüert. 39 Der B. 40 Also sagt B. 41 Do B. drift B. 42 nit me B. 44 wirde B. 45 frende B. begirde B. 46 himels B. 49 Do B. 59 beilikeit B. 51 Sin B. 55 Vü B. 58 sie B. se ist keinesovys, wie Roth meint, Schreibfehler, sondern enclitische Form.

Mit vreuden ut mit schalle. Hey, welich ein singen! Weicha, welich ein dringen, Da der himel wirt vert Mit reichem here wol behert! Da enwaz nicht sweigen, 65 Singen, herpfen, geigen, Horn, bysavnen brymmen, Paide zinbel unde trymben, Cythara vnd auch zitolen, Psalterium, welsche violen. Daz chobus mit der Lauten. Paide tambuten und die paut<sup>k</sup>en, Vlaches ror vnd die schalmein Mit reichel wal stammenein, Rotten vnd metz canone 75 Was vil in syezzem done. Auch chlungen da di schellen, Di engel mit hellen; Der vreuden ludem waz so groz, Daz er in den himel doz. Etleich engel vragten mere, (1°) Wer der gewaltie were, Der mit solher hochvart Gein himel so gefveret wart. Iz vara drev und dreizzie iar s5 Vnd ein halbes, daz ist war, Daz von himel was gesant Jesus der welde hailant.

59 ynd B. 60 Ey welch ein sußes singen B. 61 wol ein B. 63 here] gesinde B. bek't B. 64 nicht] kein B. 65 harpfen B. 66 busunen B. 67 zumbeln vnd drumë B. 68 Harpfen vnd B. zytoln B. 69 Psalterien vnd B. fioln B. 70 kobus B. låten B. 71 Paide fehlt B. Dambüren mit den bucken B. 72 Flach B. schalmeyen B. 73 reicher B. schalmeyen B. 74 metzkanone B. 75 vil in] in vil B. 77 mit den B. 79 dem B. 80 Etteliche B. 81 geweltige B. 82 solicher hofart B. 84 warn drû B. 86 wart B. 87 werlt B.

David der chynik hat gelesen. Das tansent iar vor got wesen Sint noch churter den der tac. Der gestern vur gen wesens pflac. Da von, als ich lesen hore, Der engel etleiche chore Hetten sein vermisset nicht: 95 Das chom von grozzer vrenden schi<sup>bt</sup>. Gegen im wart gegangen. Herlich wart er ennfangen: Igleicher besundelich Empfiengen in gar herleich, An dem alley dinch sint. Der vater empfienck da sein chint Liepleich in götleicher tat, Als ein herre, der seinen syn hat Zy einem chempfen auz gesant 105 Zy vechten in ein ander lant, Streiten vmme sein erbteil. lst daz er danne gewinnet heil. Daz er den veinden an gesiget Vnd gantzes sigenyftes phliget, Is verstet wol ein iegleich man, Vnd daz iz billeich ist getan. Das er in wol enphalie Vnd setzen pei sich nahe. Siges wart im wol geiehen: 115 Doch wart der chemphe gesehen. Daz zerhawen waz sein wapenchleit, Daz er an sich het gelait, Zefveret vnd zevlozzen. Mit blyet wart begozzen.

<sup>89</sup> gotes  $B_c$  90 kurtzer dañ  $B_c$  91 yiging d'wesens  $B_c$  92 hôr  $B_c$  93 etteliche kôr  $B_c$  91 Heten  $B_c$  95 kam  $B_c$  geschilt  $B_c$  96,97 rectauscht  $B_c$  98 sûnderlich  $B_c$  99 enpfing  $B_c$  100 alle  $B_c$  103 Als er den sinen  $B_c$  106 mib sin erbeteil  $B_c$  107 danne fehlt  $B_c$  109 sigentuiftes  $B_c$  110 Ez  $B_c$  111 Vnd fehlt  $B_c$  113 setze in  $B_c$  119 Mit blute vhergozen  $B_c$ 

Doch blaib im der sige vane (1<sup>d</sup>) Mit sigenyft da der bane. Ist sein chlait worden naz Mit seinem bluete, waz schadet daz? Des sol werden guet rat, 125 Seit das er iz vberwunden hat. Ei wi wol der syezze zart Jesus da enpfangen wart! Alpha et. o. dez vater mynt Sprach von dem syne an der stynt: 'Hie ist mein syn ain geporn. Den ich mie han avz erchorn, In dem ich mier gevalle wol. Eigenleich im dienen sol Himel, erde, der helle grynt: 135 Dem schol gepieten sein mynt. Vnd waz der engel ist benant. Er sol zv meiner rechten hant Sitzen gleich gewaltich Mit mier ain vnd drivaltich. Der gewalt ist im gegeben Vben den tot vnd vber daz leben. Alle himelische chnie Syllen sich piegen vor im hie'.

Wi Jesus ze himel enphangen wart.

Zehant da hveb sich ein schal
In dem himel vber al.

Di engel syngen schon
In einem svezzen don
Paide nider vnde ho:

Gloria in excelsis deo!

<sup>121</sup> Mit sigenunfte an der ban B. 123 schat B. 125 Sit ers n. B. 127 do B. 130 sun enborn B. 131 mir het B. 133 eggenlich, ganz richtige Lesart, wenn man richtig interpungirt. 136 genant B. 141 Ewig richsen vnd leben B. 142 engelische B. 145 don: B

Got sei gesaget ere In den himeln immer mere Vnd auf der erden gotes chint. Di mit gyetem willen sint'. 155 Di engel dort vnd hie Viellen nider avf di chnie Vnd syngen alle gelich 'Wir loben vnd gesegen dich. Wir anepitten dich vnd eren: Dein lob wir immer meren. (2\*) Genad' vnd wirdichait Durch dein . . . sei gesait! Got herre, chunich in himelreich, Got vater almechtichlich, 165 Got herre, ein geborner syn, Hoher christ uber alle tym. Got herre vnd auch du gotes lamp, Des vater . . . in cheusche champ. Du pist heilich raine. 170 Du pist herre alaine. Du pist alain der meiste Mit dem heiligen geiste Vnd in des vater ere. Weishait vnd alle lere 175 Ist von dier gegozzen. Dein hant di hat beslozzen Himel, erden vnd ieren grvnt: Gesegent sestu zv aller stynť, Dez synes stuel wart benant

Dem vater zy der rechten hant

<sup>152</sup> dem himel B. 155 vn B. 156 uf ire knie B. 157 Sie sûngen allesampt glich B. 158 gesegenen B. 159 an hede B. 160 Keine Lücke nach meren, wie Roth annimmt, sondern das zweite Blatt schliesst sich unmittelbar an. 161 vnd ere Roth. 162 din ere si dir B. . . ] lob Roth. 164 g. v. herre a. B. 165 G. h. ewig warer s. Roth. 166 dun B. 168 . .] sun B, dich Roth, kam B. 169 Du pist] Christ Roth. ein B. 171 Du pist der aller meiste Roth. 174 alle fehlt B. 177 erde vnel ir B. 178 sistu B.

Der syn, der vater sint ny ain, Der heilig geist in der gemain. In drin personen ein warer got: Vber alley dinch get sein genot. 185 Ny dringet dort fuer her swinde Daz edel her ingesinde: Aller der welt vater adam Vnd di myeter eva alsam, Vnd nach in manich heilig man. Der heilig taufer iohan Vnd di heiligen weissagen: Di habent volendet ny ir chlagen. Die swere gevangen waren Mer danne vor tausent iaren. 195 Dar nach edeler haiden mere. Di schône in der natyren e Dienten yleizzichleiche got Vnd huetten sich vor synden spot Vnd giengen gelich in seinen gepot, Als der edel job war. (21) Ich trawe got daz ypocras, Ptolomeus vnd pittagoras Wonen mit in an der zale: Daz ist doch in gotes wale: 205 So wundert mich gar sere wez Sold engelten aristotiles. Dem got der weisen geist gab Vber aller chynst yrhab. Des sullen wir iesu getrawen wol,

Daz er si mit im bringen sol

<sup>181</sup> in ein B. 184 din B. 185 fuer fehlt B, und ist zu 186 her gesinde B. 187 welte B. 190 heilige teufer streichen. sant B. 192 Di fehlt B. hant B. 194 Me B. 195 mere, re ausgekratzt E. me B. 196 schone B. nature B. 197 flißeclichen B. 199 nur eine Zeile V\u00e4 war\u00e4 ane wandels schrot B. 200 waz B. 202 pitagoras B. 203 mit] sint Roth, im in der zal B. 204 wal B. 205 wes B. 206 Engelten solte aristiles B. 207 den wisen B. 208 kunste  $B_s = 209$  sulu  $B_s$  ihesus  $B_s$ 

Da di andern gotes chint Mit vreuden in dem himel sint Die geste enpfiench gar schone Got in des himels trone: 215 Iz wart vreuden vbergyz, Herschaft, genvegen, vberyluz. Le der sele wart zervem Zelon alda ir fversten tvem. Also s ir chrone solden tragen. Da waz wolenst zu wol gehaben, Paide ir herschaft vnd ier ampt Enphfiengen di engel alle samt In manger wunnechleichen schar Von Jesus hant zy lehen dar, 295 Wie si dienen solden Den werden gotes holden.

Wie die junger den heiligen geist enpfhiengen, Jesus, der weld heilant. Sitzt zv dez vater zesem hant 230 Ebengleich und ebenhere. Nach der christenhait lere Sol er noch chynftich werden. Ze richten hie auf erden An dem jungisten tage, Als ich schir her nach sage: 235 So wil er lonen ie dem man Waz er hie hat getan. Die heiligen sint in vreyden dort, Die junger sint vil sere bechort: 210 Si wartent der gelybe alhie

<sup>213</sup> enpfingen B. 215 Ez were freuden vberfloz B. 216 gauge vbergoz B. in vbervluz ist z aus + gebessert. 217 wat da zu B. 219 als sie ir B, nuch s cin i ausvadirt E. 220 da waz lust zu wol behagen B. 225 ror dienen getilgt den B. 226 Die w. B. 227 inngern B. 228 der werde B. 229 rehten hant B. 230 elenher B. 231 ler B. 232 nuch fehlt B. 231 iungsten B. 236 ie d $^4$  B. 239 iungsten B. so sere B. 240 glubde B.

(2°) Zy ierusalem, alda sie Der zarte iesus peten hies, Ier dehein des selben nicht enlies, lgleicher seines gebetes pfhlae 215 Vntz avf den lesten pfhingest tac. Da die pfhingesten ehomen vuer, Da waren si mit versparter tver Alle sampt an der stat Da si iesus beleiben pat. Da si sazzen in den havs, 950 Da cham vrberinge en saus Von dem himel ab her, Als ein geist sneller ger In flammen viuer gebere, 255 Alz iz enzyndet were. Si wurden alle genaden vol: Daz bedente ir rede sider wol, Dar zv dez gotez wunder, Dez heiligen geistes zynder, Da mit ir sel, ir leip, ir mynt 260 Mit voller gabe wart enzynt Vnd von der gnaden salben naz. Des heiligen geistes chraft besaz Igleichem besynder seinen myet, 265 Daz er enzyndet wart als ein glyet Mit dez heilgen geistes viwre. Da wart in von zv stiwre,

Daz in an der selben stynt
Alle sprach warn chynt.
Si lobten got mit preise
In maniger sprache weise.
Iz waz maniger laie schar
Von manigen landen chomen dar.

<sup>242</sup> beiden B. 243 Ir keiner B. 244 Ir ieglicher B. 245 Biz B. pfingst B. 246, 47 rectauscht B. 247 mit E. 250 von hier bis 299 fehlt B. I. dem. 251 I. ein. 252 ab her will Roth mit Unrecht in her ab ündern. 253 I. mit sneller ger

Iz waz da selbe ir hochzeit. 275 Als vns di schrift geschriben geit: Nach dem gueten alten site Dienten si got da mitte. Da warn von eapadocia Vnd von mesopotamea, Da pei in von Judea, (2d) Sie selbe von galylea, Von frigia vnd pamfilia, Von ponto vnd von asva. Von treces vnd von arabya, 285 Die pilgereim romer waren da. Dez heiligen geistes weishait Waz an di Jungern geleit. Daz sie in manigen zyngen Got lobten vnde syngen. Di zy der hochzeit warn ehomen Vnd ier sprach da vernomen Hetten, do nam wunder, legleich volck besynder: Si sprachen vnde jahen 295 Die iz horten vnde sahen Sint die nicht von galylea, Di vnser sprach redent da? In vnser sprach horte wier Daz si mit gotleicher gier Got lobten vnd got erten Vnd sein chraft mit lob merten.

Wie an Judas stat Mathyas wart genom.
An indas stat wart genomen
Ein heiliger man vollechomen.

305 Der was genant Mathias.
An der Jungeren wille waz,

<sup>284</sup> l. cretes. 292 l. di nam. 300 ynd erten  $E_{\odot}$  301 sine  $B_{\odot}$ 303 Wie sant mathias an indas stat erwelt wurt  $E_{\odot}=306$  Vnd' den iûng'n was  $B_{\odot}$ 

Daz si got alle p\*eteten
Vud ein rechtez loz ta\*ten.
Mathias namen sagt ich e.

Der ander hiez von barsabe
Josep der gerechte.
Die zwen gotez chnechte
Paten vmb daz apostel tvem.
Mathyas der behielt dem rvem,
315 Daz loz wart im ze taile.
Daz was an seinem haile.
Daz er der zwelifer ainer was:
Di ere versmachte Judas.
Die zwelif liebten bruderleich,
320 Si chriegten vme daz himelreich.

<sup>307</sup> beden B. 308 reht loz deden B. 310 bersabe B. 311 Joseph B. 313 apostelndum B. 314 den rûm B. 319 zwelfe B. 320 umb B.

## BRUCHSTÜCKE AUS DEM RENNER.

G. Ehrismann hat in der Germania 30, 129 f. bereits die beiden Bruchstücke angeführt, von deren einem ich durch Herrn Dr. Joachim seit mehreren Jahren Abschrift besitze, wie von dem anderen Herr Archivrath Dr. Jacobs mir eine solche ebenfalls vor mehreren Jahren auf meinen Wunsch freundlichst besorgte.

### I. IDSTEINER FRAGMENT.

Dasselbe besteht aus zwei Pergamentquartblättern, wohl noch der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts angehörig, und umfasst V. 11642 --11784, schliesst sich mithin an das von Graff (Diutisca 1, 39) herausgegebene Blatt (jetzt in Berlin) an.

(1\*) Zweier dinge mag liht ein man gemuk haben, alz ich gemerket han; wihwazzer und unselikeit.

swer hat ein eysel eins nagels breit, den dunket er hab unselden genük, dri tropfen sin reht alz ein krük vol wihwazzers vor missetat, swelch mensche rehten gelauben hat dise vorgenanten affenheit füget mutwille und vermezzenheit, die von voller pfrunt varnt und manig sel nit wol bewarnt.

11650

volle pfrånd machet über 1 mut daz manig mensche die sûnde tût die ez an zwivel nimmer tete, ob ez nit ûbel pfrûnde hete. wiszet daz Esau der frauz sin erbeteil an linsin gaz: so machte honig daz Jonathas sinem vater ungehorsam was. fümf stete versenckte gotes haz: franz und unfür machten daz. die juden auch nach frauze rungen, die got spisete in der wstenungen mit himelbrot vierzig jar. ist daz man sprechen es getar, so stet vil übel ob fraiz die prisent, die sich teglich mit got spisent. daz hus bedörfte reinunge wol. in daz got selber kumen sol. wie die vordern alle franze wurden gepint, die red ich laze, und wil aber fürbaz rennen. ir mugt daz selber wol bekennen. daz manig man frazes schulden

11670

11660

(1b) kumber und scham mûz ofte dulden. armût let ir scherczen sin, die twingent manger hande pin, der dem frauz ist umbekant: dez vellet von im über allez lant von mangerley sachen manig mensche in sünden lachen.

11680

11683

Von der unküsche.<sup>2</sup>
Solt üch der rede nit beviln,

Solt úch der rede nit beviln, so sagt ich úch von sinre gespiln,

<sup>1</sup> Zwischen den beiden letzten Worten dieses Verses steht das getilgte Wort maht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> in rother Schrift.

der unküsche, die auch leider hat manger hande missetat zu teglichem gesinde. in irem dienst ich vindeswern, liegen, triegen. traezen, vehten, kriegen. schimpfen, lachen, singen, tanczen, reven, springen, helsen, cüssen, tasten, baden, ungerne vasten, stete wandeln und justieren, kürezwilen und turnnveren, zwirliezen veben, unnüeze klaffen, schate schauwen und um sich kaffen und dez fräzes gesindes vil, dez ich hie nit nennen wil. wenne sie sint üch vor genant und bi der hoffart auch bekant.

11690

11700

swer geistlich leben hat und wat, der sol die weg betüten uns ungelerten lüten, ieh bin ein gaugel prediger, dez herez tiefer ist ler: doch wizzent daz sie witen strich (2') hat in der werlt al um sich, unküsche swendet mannes blüt, unküsche plendet heiligen müt, unküsche swechet lip und güt, unküsche machet schande flüt, unküsche glüet alz ein glüt, wel im, der vor ir ist behüt!

unküsche hat mangen smehen ganck.

unküsche machet manig herez krank, unküsche hat mangen öden plik, unküsche hat mangen valschen strik, unküsche zange chan mangen zwik,

Unküsche fümf böse weg hat:

11710

von dem ir tügentlich der sik oft ist gevallen und vellet noch. swem sie bindet uf ir joch, der mûz tuschen, alz sie wil. sie hat mit im ir gaugel spil, die wil er ir dez henget. swer sich aber von ir lenget und verret, der ist ein selik man. mit strit gesiget man ir nit an. minue minnet műzikeit and fluhet erust und erbeit. swer sie fluhet, den flühet sie; swer sie jaget, dem wont sie bi. swer sich mit ir reizet, sins herezen ofen er heizet. von so getaner hicze wirt manger wanwicze: so wirt auch manger also stolez daz er flüget reht alz ein bolcz. beide zu rosse und auch zu füze. wizzet daz er minnen grûze manig herez hat betrogen und vaste in ir dienst gezogen.

11730

11740

11750

(2") ich kan wunders also vil daz dez nieman hat ein zil: sie machet elug lüte und narren. si beretet mit pfründen und mit pfarren mangen ungelerten pfaffen. sie machet mangen alten affen, daz er lokmulend get, daz sim grauwen har ubel stet. sie machet krieg und sünet strit. ir lob ist so groz und so wit, daz ir der werlte fursten alle müzen ofte zü füzen vallen. isenin gemüte zemt gelust, geistlich güt lemt unkust. ich konde von ir vil wunders sagen;

nu getar ich nit so verre gejagen, alz mich leret min gedank. wenn ez sprach e her Frigedank: 'gesagt ichs halbes, daz ich weiz. ich müst büwen fremden kreiz swer in sin selbez hereze siht. der ensprichet nieman ubels nit. swer siner schulde nimet war. der über siht die minen gar. unzimlich schimpfen, unmezlich sehen, unmezlich kosen, unzimlich spehen machent leider sünden vil. der ich ein teil uch künden wil: wir lesen in der künig büchen am ersten blat, wer ez wil süchen. daz got sibenzig fürsten flüch und fümfzig tusent, do man trug sin archen, daz sie die sahen an unwirdiclich, got herre, wer quam, wer sol, wer mag dich denne sehen?

11770

11780

#### П

### WERNIGERODER BRUCHSTÜCK

Die Foliohandschrift Zh 105 der Gräflichen Bibliothek zu Wernigerode, welche, von zwei Händen aus der zweiten Hälfte und dem Ende des 16. Jahrhunderts auf Papier geschrieben, zuerst eine thüringische Chronik, dann Königsund Grafenverzeichnisse enthält, die auf eine Herkunft aus dem Schwarzburgischen weisen, ist in zwei zusammenhängende Pergamentblätter einer Rennerhandschrift eingeschlagen, die etwa der Mitte des 14. Jahrhunderts angehörte. Jede Seite hat zwei Spalten zu je 48 Zeilen. Die Gesammtzahl der erhaltenen Verszeilen beträgt 384 (V. 6829-7211 der Bamberger Ausgabe). Die Schrift steht auf Linien, die

ziemlich sehwach mit dem Reissblei gezogen sind. In den Eigennamen und Versanfängen herrseht die Minuskel vor, doch ohne Consequenz. Die mit dem Zeichen q hervorgehobenen Abselmitte beginnen meist mit der Majuskel. Wie diese Zeichen ist auch der Anfang aller Zeilen durch eine von oben bis unten gezogene senkrechte Linie in rother Farbe ausgeführt. Grössere Sinnesabsehnitte — im vorliegenden Fragment nur einer — beginnen mit Initialen in anderer Farbe. Noch ist zu bemerken, dass vielfach die ersten Buchstaben der Columnen durch verlängerte Majuskeln ausgezeichnet sind.

Die Züge der Handschrift — an sich fest und deutlich — sind auch, bis auf eine stockfleckige Stelle, durch die Verwendung der Blätter als Schmutzdeckel im Allgemeinen nicht unleserlich geworden. Die nach innen gekehrten Seiten waren zwiefach mit Papier sehr fest überklebt. Nach der Ablösung dieser Papierlagen erschien die Schrift der beiden Binnenseiten weit frischer und deutlicher, als die der Aussenseiten, und zwar dergestalt, dass auch die stockfleckige Stelle die Schrift noch deutlich erkennen liess.

Obwohl im Allgemeinen sorgfältig, lässt sich der Schreiber doch verschiedene offenbare lapsus calami zu Schulden kommen. Da die beiden Pergamentblätter eine innere zusammenhängende Lage bilden, so bietet unser Fragment den

grossen Abschnitt 'von dube' fast vollständig.

Jacobs.

(1\*) So getan schal hat manig urbur Gemacht vil smal, wenne rese vnfur Hat vorterbet manigen man.
Nicht wol man daz bewaren kan,
5 wo volkes groze menge si, da si ouch schande unde schade bi.
q wen maniger mit den herren vert, dem selden icht eren ist beschert, denne daz her kume sich hernert
10 vnde sin leben in iamer zert:

deme were vil bezzer, daz er were in eime walde ein klusenere, wenne daz er treit einen scheppelere vnde ist des tufels merterere, 15 der noch hat manigen cappelan, die mit witen erneln an Rocke tragen vnde in witen kappen, als von rechte des tufels knappen; der selben ist luczel im entrunnen, 20 wenne sie vallen in den brunnen der ewigen vnselikeit durch hochfart vnde durch girikeit. En wert die helle nf erden sur

25 Er denne sie werden nakkebur Jens swartzen, der mit sinen genozen von himele wart herabe gestozen.

q Sullen die mit zwirunt vuselig sin der fleisch uf erden hie hat pin vunde doch der sele muzen angest haben, wenne sie des nachtes muzen draben

wenne sie des nachtes muzen draber durch enges tal vnde vinster walt Ins tufels dinste in des gewalt In der zit aller grozest ist.

daz der mensche ie wart geborn, der hie vnde dort hat dinen zeorn, wenne truwe, zeucht, bescheidenheit Leident vnde war [einva]ldikeit <sup>1</sup>

40 vnde die sich gar v[ersch]emet haben, die sullen mit bosen herren draben.

q wes man mit iehte enperen mag Zeu hofe, dem kert man gern den nak. Manig dingman wilunt ubersach

45 durch got durch ere vnde durch gemach des man nu nicht vil übersehen,

 $<sup>^{1}\,</sup>$  Die eingeklammerten Buchstaben sind wegen eines Stockfleckens undeutlich.

des hore ich manige diener iehen. diz kümt von grimmer gyrikeit die aller schanden banier treit.

- (1<sup>h</sup>) Wer gerne habe vngeruwig leben, 50 der sal noch grozen eren streben; der aber gerne si mit gemache, der diene got under eine obedache vnde lebe im sanfte an einer stat.
  - q daz mer vil bitters wazzers hat;
  - 55 dirre werlt vntruwe bedutet daz mer, der enwert nicht minner denne leider mer, wo groz gewalt vnde kreftig her zeu lange seezen sich zeu wer. die iuden branten wilunt gern
  - 60 Bocke, rinder vnde stern, daz suzer smag vnde rouch uf ginge Gein himel, den got zeü lobe entpfinge: ymian, mirre vnde wirouch Brennen wir kristen, daz der rouch
  - of vide viser gebete gein himel uf zihen, daz sie die tufele vide sin her flihen. Nu brennet man schune vide ruzige dach vide maniger armer lute gemach, die frostig, hungerig vide bloz
  - 70 Betteln gen, der leit vil groz ist vmme ir kleine kindelin, die arm vnde enlende muzen sin. So getanen rouch sol der entpfahen, zeu dem man sicht die rinner gahen.
- 75 q Got herre, la dir geklaget sin, daz arme lute so manige pin Liden muzen vmme er gut, vnde daz der mensche im schaden tüt dem nie kein leit von im geschach.
  - so wer lidet vnbilch vngemach, dem ist vil wirs, den der iz hat vordint mit siner missetat.

- q Nicht geschicht ane sache uf erden; daz wir sich oder arm werden,
- s5 daz kumt vil ofte von vnsen schulden, des sulle wirs deste gerner dulden, vnbildes habe wir vil gesehen, doch ist sin hie vor me geschehen Er vnser herre wer geborn,
- wenne er rach ofte sinen zeorn an alle barmeherzeikeit. Als da er samson wilunt streit<sup>4</sup> vude sechs hundert man herslug Mit eime seche, wie er vor trug
- 95 Samson, daz man im hette getan, der mit einander tusent man
- (1°) Slug mit eines esels kinbracken vnde uf der erde si liez stracken, disse kraft lag nur an siben harn,
  - waz krefte hat im da got gegeben, do manig hundert mensche ir leben verlorn, die ein sal derdruckte, do er zwo sule zeu samne rucke (!).
- 105 q Vnser herre liez wilunt grozen mort Ofte geschen vmme ein wort. kranken vrowen gab er den sin, daz starke fursten ouch von in Getursteelichen wurden herslagen;
  - 110 dis hore wir noch von indith sagen, die hertzogen holofernen sluch vnde mit ir heim sin houbet truch,
  - q Waz tet iahel hern ysare dem richter, da im turst tet we
  - 115 vnde vmme einen wazzers trung sie bat? dem gab sie milich?, vnde an der stat

<sup>1</sup> Hs, vilunt sterit

<sup>2</sup> Das Wort ist durch Nachbesserung undendlich geworden.

do er getrank leiter sich nider, vnde slif; zeu hant ging sie hin wider vnde sluch einen nagel im durch sin houbet, von einem wibe wart er betoubet.

der gar freidig vnde ubel was vnde vil grozer dinge genas, der lag als ein bube tot,
Ein trung brachte in zeu dirre not.

125 q Reise kan maniger vuselden walden:
waz arme lute han behalden
In velde, in velsen, in taln, in gruben,
des sicht man leider freidige buben
So gar durchstrichen unde durch varn,

daz wenig man sich kan bewarn; wenne die selben ofte nement Manig ding, daz sich die frümen schement. Spil, dube, luder vnde gyrikeit Brengen sie zeu dirre freidikeit,

135 vnde daz die herren sehen gern,
dy sprechen, sie mugen sin nicht enpern.
Manig achper herre hat buben mut,
Alleine er habe frunde vnde gut;
doch ist sin her hereze nicht als ez solde,

140 Ob er noch tugenden trachten wolde.

4 Wenne ein lantwinger ausicht

Sine burge, sin lant, so duncket in nicht, daz yman uf erden sie sin gliche; Ern wolde nicht sin zeu himelriche

(1ª) 145 daz er der armen glorien enpere.
was ob der nicht ein quatschak were,
vnde lenger denne wir solden leben,
wie sere begunde der denne streben.
wem solde gein im nicht gruwen,

150 der gruwelich als die h\u00e4wen die wimbrache uber ze\u00e4het vnde alle tage sieh ruwet als ein hunt, der bizen wil. Rechte kurzewile vnde freuden spil use Gent sin hertze vil wenig in, wenne er get wentzende als ein swin vnde darzeu lymende als ein ber vor traezer hochfart hin vnde her. So dunket en selber, er sy ein got:

160 wer het uz dem nicht sinen spot, der ein mensche ist vnde erger vil, denne ein mensche wesen wil, vnde erger denne der tufel ist, wenne er betungen zen aller vrist

armer lute dinst wil nemen; der freidikeit mochte er sich schemen, wenne der tufel twinget vns nicht, daz wir im dienen, den als er sicht an vns, dar zen gibt er sinen rat

170 vnde locket vns in die missetat: Er twinget vns nicht wider vnsen willen als disse, die nyman kan gestillen vf erden, denne der tot alleine. Ir hercze sint so gar vnreine.

170 q Wer so getan preln die worheit saget Geturstielichen vnde vnuorzaget, deme wollen sie sin leben nemen, So sie sich selber muzen schemen, daz die rede ist yngelogen,

175 So beginnet (so!) sie mit . . . . ¹ brogen von rouben, brennen vnde slahen, von vorraten vnde von valien; des muz vil manig gut man swigen vnde irme gruze tiefe nigen

180 Mer denne (so!) durch vorchte denne durch gute.

q Er gedeneket<sup>2</sup> aber doch in sinem mute: we, wie ein mordisch dib du bist, vnde wie manige valsehe list

<sup>1</sup> ein Wort wegradirt.

<sup>2</sup> Die Mitte des Worts ist nicht mehr scharf zu lesen.

In dime herczen lit behalden!

185 So din der tufel muz walden,
wes gestu ru .....sen¹ hin vude her,
als vf einem hus ein tuber?

(2<sup>a</sup>) Nû ist din hereze gar tugenden lere vnde dunckest dieh doch gar achpere.

190 q Mir butet sinen dinst manig sogetan man, vnde brechte der selbe min pfert hindan vnde ouch mich selber eine raste, Ieh were baz bie dem nagen gaste. Got muze e beschermen mich vor in;

195 Irs dinstes hat selden yman gewin, die lachende mit den luten ezzen vnde truwen vnde ern schire vorgezzen, Sie dienen, als ir gewonheit ist, wer sie zeuwent zeu rechter frist,

200 der nimt me schaden denne frûmen, als ich die warheit han vernûmen.

q Getruwe herren meine ieh nicht: Ir ist aber luczel, als man gicht. wer roubet, mordet oder brennet,

vil selden leider der bekennet waz er si vnde was er werde, Sin trost lit me an sinem phferde, denne an einem grozen schrine vol Hilitumes: ir wisset wol

210 daz so getane lûte halbwilde sint vnde zeihen ander wilde kint, die tunt oueh als man vor im (so!) tût; ir ieliehes wurde vil lichte gut, wer iz bie luten in der ingent,

215 die zeucht ez lerten vnde tugent.

A Zwischen vu . . . und sen ist un der durch Feuchtigkeit (Stock-fleck) undeutlichen Stelle ein Raum für einen rier Buchstaben.

doch wer ein obez trage gein berne. Ez smecket nach sime stamme gerne. Hat aber ein wolfelin wolfes site, da want nicht grozes wunders mite.

- vngetruwer lonber (so!) leben
  Hat got den sinen nicht gegeben.
  Man sicht sie selden alsus streben,
  Sie gen vnde sten vnde siezen eben vnde trachten selden als iene.
- 225 wie dirre den wurge, der disen dene, In sehimpfe in ernst an allen zeneht; Man bekennet den boum bie siner frueht.
- q Die tufel sint fride vnde ruwe gram, So tunt ir diener nicht alsam,
- 230 die selden yman geruwig sicht, Sie lachen wenne yman we geschit; des sint sie wol des tufels kint, die freidig als die tufel sint, war wil der in der helle tucken, der den hut hie vor muz rucken,
- (2<sup>b</sup>) 235 daz die lute en nicht erkennen vnde sinen namen ouch icht nennen!! welche sich also brengen muzen, die muge wol schach mit schaden buzen. Alleine wir si noch eren gruzen, 240 doch lit er lob vns vnder den fuzen.
  - q Getruwer lute mein ich nicht, wenne ofte leider daz geschicht, daz sich bergen muz ein man, der nymanne schaden hat getan,
  - die er ofte gutlich hat enpfangen, ader daz ein ander en icht vorrade, der bie im want fru vnde spate.
  - 250 des tufels diner vnde sin engel,

<sup>1</sup> Hs. nenem.

Bartsch, K., Beitr, z. Quellenk, d. altd, Literatur.

werden ofte galgen swengel, wenne in swert, spies vnde bendel (so!) vor gerichte in muzen empfallen; war kumt denne ir neckisch kallen? 255 q Wer boslich uf ein louken tút, der gewan nie frumes mannes mut; vnde wer er künig dauides kint, Er wer an mannes tugenden blint vnde wer ludere vnde diebes genos, 260 wer ouch twinget einen klos zuschen armer lute für. daz sie vorbrennen vnde nicht herfür Mugen kûmen, der ist geselle diebe vnde morder in der helle. 265 ist daz er also dersterbet vnde nicht gotes hulde irwerbet. q der bose tut nummer frümeliche. Noch der frümen bosliche: Twinget man in, daz er ubel tút, 270 dennoch entschuldiget en sin mût. q Wer sich offenbar richet an sinem vinde vnde denne sprichet: wisset, daz ich han getan, den hiez wir einen frümen man. 275 wer aber dieblich sich gerichet vnde denne offenlichen sprichet, Ern wolle gern dafur gerichten, den sulle wir gliche bosen wichten. wenne man aber horte sprechen: 280 ich mochte mich wol an veh gerechen, daz wil ich rechte la durch got, der wer maniger lûte spot, (2°) Unde het sich doch vil bas geroehen, denne ob er bette drizig berstochen. 285 wer sin ruche got dergit, der wirt gerochen an der zit

> So ez im aller beste fuget, wol im, dem da mit begnuget.

Wjlunt 1 waz dube vnde schande 2 vnde wo man einen dieb herkande, der was vnwert vnde vngeneme vnde frumen luten widerzeeme, Nu ist ez worden ein kluckeit, Behendekeit vnde gefuckeit,

wer sine dube kan vorheln vnde furbas uf ein lonken steln, vnde der gein dem gelachen kan, dem er den schaden hat getan, vnde den elaget mit valschen munde,

200 des gnt er zen der selben stunde vil schentlich hat da heim vorborgen, vnde desen let in grozen sorgen, der im nie kein leit getet, we wie mit grozen eren her get,

vzen rouber oder diebe, des sele dem tufel ist ummer lieb. zeweierleie lute diebe steln, die sehande vnder der ern mantel heln: daz sint frümer lute kint.

mo vnde pfaffen die gewihet sint; disse trosten sich der wie, trucz vnde tracz daz yman zihe Eins ritters vnde eins burgers sun, daz sie lesterlichen tun,

:15 darzen wern sie vnde ir gewant in der stat zen wol bekant; wenne sie dort als die pfawen gen, die nachtes den diehen bie gesten.

q wiszet daz vil manig schande

320 wirt bedecket in schonem gewande vnde daz in armer wete sint

 $<sup>\</sup>label{eq:local_state} A\ Das\ W\ als\ gr\"{o}ssere\ farbiga\ Initiale = nubestimmt\ ob\ blau \ oder\ gr\"{u}u,$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> hei yn schande ist nachgebessert. Vielleicht soll es heissen; ey schande.

Ofte heilige gotes kint. Man ert manigen durch sin gût, der selden tugentlichen tút;

325 So get maniger in boser wete der boslich doch vngerne tete. allein er arm si des gutes, doch ist er tugenfliche des mutes.

q Schalkes hercze hat manigen wank,

330 da von sprach her Fridank:

(2<sup>d</sup>) Sluffe ein schalk in zeobels balk, dennoch wer er drinne ein schalk.

q Dube ist ein lesterlicher site, dem vil vntugent wont mite.

welch mensche ist ein derwegen dieb, dem ist niman uf erden lieb; vater, muter, eygen kint dem diebe glich gewegen sint; wenne er wil steln vade steln mag,

310 So kert er truwe vnde ern den nag; heilige zit vnde heilige stat irren selden diebes pfat; Selden wirt sin heil gemert, wer heilige stat vnde zit nicht ert;

515 Er vorcht die welt me denne got, frundes truwe ist in en tot; Sine frunde er selden wol betrachtet, wer ewiger selikeit nicht achtet; vbel vnde gut er gliche wiget,

250 wer so getaner dinge pfleget, des kumet vil manig vnselikeit von dube vnde manig herczeleit.

q Ich han gelesen, daz hie vor Ein man, der was genant achor,

255 Einen pfellelin mantel er stal vnde ander ding, daz er ouch hal, Er denne die dube wurde vunden.

<sup>1</sup> Hs. genaner.

dar nach in vil kurezen standen vorlurn seehs vnde driszig man 360 ir leben, als ich vornummen han, vme dieselben missetat. da vericho, die riche stat. von gotes gewalt was zenbroehen, vnde unse herre hette gesprochen. 365 daz nyman solde des roubes nemen; des muste achor alleine sich sehemen, da er der dube gitikeit wart. des furcht man em ein ubel vart zeu felde, da man uf in alleine 370 warf einen hufen grozer steine, Sin gesinde, sin wip, kinder vnde viehe hiez man ouch zeu velde zeihe ynde alles, das er hete vor stoln. daz wart gebrant zeu frischen koln. 375 q Wer noch dube ginge noch vnde sie rechte (so!) als da geschach So muste vil maniger lan sin steln. deme sine frunde helfen heln.

Da die Correctur der Seiten 234—240 wegen Abwesenheit des Herrn Archivrath Jacobs erst nach dem Reindruck nochmals mit der Handschrift verglichen werden konnte, so haben sich einige Nachträge ergeben. 5 menige 6 vn ist fast immer geschrieben. 9 er. 77 brunet IIs., von mir corrigirt. 103 vorlorn. 117 leit er. 120 beroubet, von mir corrigirt. 133 lutter, von mir corrigirt. 139 sin hercze. 141 ein] er, von mir corrigirt. 166 freidekeit. 176 brünen, von mir corrigirt.

## DER TUGENDEN KRANZ.

In den Beiträgen von Paul und Braune 5, 548 ff. hat G. Milebsack ein mitteldeutsches Gedicht 'Der sele eranz' herausgegeben. Er benutzte dafür eine Leipziger Handschrift, die Heidelberger 341 und einen Kölner Druck von 1513 nach dem Abdrucke in Schades Geistlichen Gedichten.

Mit diesen drei Quellen ist jedoch das handschriftliche Material keineswegs erschöpft. Wenn ich absehe von der Koloczaer Handschrift, die das Gedicht ebenfalls, mit geringen Abweichungen von der Heidelberger, enthält, sind mir noch folgende Handschriften bekannt, welche das fragliche Gedicht ganz oder theilweise bieten.

1) Wien, Hofbibliothek Nr. 2677, Bl. 36—38 (Hoffmann S. 84) mit der Ueberschrift 'von einem chrantz'. Von dieser Handschrift schiekte Herr Dr. Seemüller, welchen Josef Haupt darauf aufmerksam gemacht hatte, eine Abschrift an den Herausgeber.

2) Strassburg, Universitätsbibliothek, eine Handschrift des 15. Jahrhunderts; von Antiquar Butsch in Augsburg gekauft. Vorher besass sie T. O. Weigel, der im Serapeum 28, Intelligenzblatt S. 51 sie erwähnte: vgl. auch T. O. Weigels Catalog von 1864 und Germania 9, 379.

3) Weisskirchlitz bei Teplitz, im Besitz des Pfarrers P. V. Hasak. Papierhandschrift in Sedez vom Jahre 1501. Das Gedicht steht auf Bl. 72 b ff. und beginnt

Wer sich ezu gote will keren

ein gute list wil ich in leren.

Eine ausführliche Beschreibung der Handschrift gab Schröer

in der Germania 12, 294 ff., ohne zu bemerken, dass dieselbe Handschrift sehon in Mone's Anzeiger 8, 209 ff. beschrieben worden war. Sie gehörte damals (1839) dem Antiquar Kuppitsch in Wien, und ist vermuthlich dieselbe, die Karajan, Frühlingsgabe 8, 148, Anmerkung, erwähnt.

4) Antiquar Kuppitsch in Wien besass noch eine zweite Handschrift des Gedichtes, aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, Papier, in 16°, von welcher Karajan, Frühlingsgabe S. 145 ff. eine ausführliche Beschreibung und Inhaltsangabe veröffentlicht hat. Das Gedicht (Bl. 139—146) hat hier die Ueberschrift ein geistlicher chrantz und beginnt folgendermassen

Wer sich zu got wolle keren einen list wil ich in leren wie er sin sach sol vahen an das er die gotes huld mag han.

Wo diese Handschrift jetzt ist, weiss ich nicht anzugeben.

5) Sanct-Gallen, Stadtbibliothek D 24. 45, Jahrhundert, Im Ganzen nur 161 Verse. Anfang:

> Wer sich zu gott wil keren ainen list wil ich in leren wie er sin ding sol vachen an das er gottes hulde muge han.

Schluss:

Das ist das süss himelrich das gott globt ainem iklich <sup>1</sup> der gern davon hörett sagen und och in dem hertzen wil tragen das säligt im das leben hiemit wil ich der red ain ende geben. Amen.

Vgl. G. Scherer, St. Gallische Handschriften (St. Gallen 1859), S. 33.

Erlau, erzbischöfliche Diözesanbibliothek, Hs. 5496
 in kl. 4º., um 1320 — 30 geschrieben, dieselbe Handsehrift,

<sup>!</sup> Gedruckt steht: amemiklich.

die Hartmanns Gregor enthält. Das Gedicht steht auf S. 1-14. Es beginnt hier erst mit V. 137:

Swer sich da hin wil lazzen Auf die himel strazzen Der vindet pei dem wege stan Vil edel plumen wolgetan Die im den wech beraitent Und in zu got laitent.

Schluss'

Ny nemet dise plumen war Und behaltetz auch gar So ist der schönen rosen kranczz Von rehter schöne worden ganezz Wol im der hie so ringet Daz er den kranczz der (dar?) pringet Der ist seelicleich geporn Vnd hat den pesten tail erchorn O süzzew fraw karitas Hilf mir in des himels palas Daz ich ihesum da gesehe Vnd daz chürezleich geschehe Dez pit ich dich got vater gut In deiner hut hab mich behut Vertreibe von mir dez teufels samen Vnd bis pey mir got vater amen.

Vgl. Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit 1855, Sp. 100 f.

7) Wien, Hofbibliothek Nr. 3009, Bl. 59—63, 15. Jahrhundert, Papier, 8°. Ueberschrift Von der luterkeit ein krantz. Anfang (= V. 137)

Welcher mensche sich wil laßen Vff die hymmelischen strassen Der vindet by dem wege stan Vil edeler blumen wol getan.

Hoffmann S. 189. Eine Abschrift verdanke ich Arnold Schröer. 8) Königsberg, Universitätsbibliothek Nr. 905, 14, Jahrhundert, Perg. kl. Quart, Bl. 20-27. Anfang (= V. 137)

> Swelich mensche sich wil lazen Vf die hyemel strazen Der vindet bi dem wege stan Edele blomen wol getan.

### Schluss:

Hie mache ich der rede ein ende Diz buehelin heizet der kranz Gemachet in der engele tanz Swer iz lese der wusche im durch got Der daz screib rechtes endes ynd einen lobelichen tot

Den muze in genen der vater Der sune vnd hylege geist alle gater amen.

Vgl. Zacher in der Zeitschrift für deutsches Alterthum 13, 523 f. Das Gedicht heisst 'der kranz'.

Was zunächst den Titel des Gedichtes angeht, so steht die Bezeichnung 'kranz' durch die Handschriften fest. Es kann sich nur darum handeln, ob 'der sêle kranz' oder 'der tugende kranz' die richtige Bezeichnung ist. Die erstere Bezeichnung findet sich nur in der Leipziger Handschrift, die andere in der Heidelberger und Strassburger. Da nun diese beiden nicht zu derselben Handschriftenklasse gehören, so beweist ihre Uebereinstimmung, dass der Titel der tugende kranz' der eehte ist.

Ich theile nachfolgend die Lesarten der beiden Wiener und der Strassburger Handschrift mit, von denen ich die letztere, um mit den von Milchsack gewählten Zeichen fortzufahren, D nennen will, während ich die Wiener 2677 mit E, die Wiener 3009 mit F bezeichne.

V, 1-136 fehlen F. 1, 2 E = B, 2 eyn D, 3 schulle an han E, an fahen sal D, 4 E + B, h. erwerbe wol D. 5, 6 fehlen E = B, ynd daz hymnelrich gewynne des sal er mynen und begynnen D. 7 kein Absatz DE, und auch D = C 8 in der D, inder E = B), schrift | cristenheit D, 9 no also D, 12 daz

man ganczen ruwen (gantze rewe E) sol (schol E) han DE = B. 13 bitterlichen DE = B. 14 an D. dem DE = B. 15 das zweite umb die fehlt DE = BC. 16 lîp | mensch D = 17 Wo ader wann sie sy geschehen D. ist fehlt E. 18 sal man (man zwischen geschrieben) D, schulle wier E (= B), der sunden E (= B), vr alle zyth D. 19 - 21 mit augen und mit herczen sal man weinen D. 19 Mit venien vnd mit chlagen E. 20 sagen E. 22 also DE=B. sal der mensch syn hercze r. D. 24 frolich bestan D. 25 vntz an E (vgl. BC), biß uff D. 26 got geleit E=27 wurde er dan an  $D_{+}$  erfunden  $E=B_{+}$ 28 E = B, wol ym dann zu den st. D, 30 man gibt D. frenden DE = BC. 31 die D. 32 beide fehlt DE = B. ende | zal E=B. 33 den freuden DE=B. 35 kein Absatz DE=BC. E=B. Wie er an der b. D. 36 E = B. saget D. 38 E = B, doch zeher. u. h. zeyher g. D. 39 und jemerlichen D. got E. 40 sein sel E : B. in den DE = AB. 41, 42 No sehet was das weynen mag gethûn jhesum cristum des menschen son D. 41 W. ist ein suzzes dine E = BC. 42 ihesum christ E. 43 Niemen E. erp<sup>e</sup>iten E. 44 als der D. dâ fehlt E= B. 45 E = B. in den buchern D. 46 unserm D, vnsern E. Jhêsû fehlt E. 47 reiner wil D. 48 nie gelachte (gelacht D) DE = B. zu fehlt E. 50 E = B. daz sin o. waren D. 51 Und syne zarten w. D. Da zue sein w. E. 52 mit zevhern dicke umbfangen D, mit trawren umbe vangen E. 53 Absatz E. awe hude und ummer me D. unde and aner E. 54 E = B. Wie sal eß uns ergen e D. 55 E=B. Waz sal uns gescheen D. 56 zannen E, sehen D. 57 Spotten und l. D. 58 den dufel frolich  $D_{\odot}=59,\ 60$  der ezaher der geweynet ist bitterlich der stet vor ihesu crist gewelteclich D, Der chlare suezz weinet tran also sol tun ein soelich man E. 61, 62 Als er chompt vor gerichte. So vuricht er sich var nichte E. 61. 62 vertauscht D. 61 den armen s. D. 62 dem zorneger D. 63. 64 Diß dut der zaher süße got myr yn geben mûße D, E = B, 65 unde fehlt D. E = B, nur suzzer. 66 E = B, mir weynen D.

67. 68 E = B. 67 dir lieber herre (got fehlt) D. 68 und sant M. der reinen m. D. 69 vil | ach D. nach 70 in D hinzugefügt vr sollet wevnen und heiße zeiher gießen No laßet doch fließen. 71 al | gar D. langen E=A. 72 wangen E=A. 73 sollen sie werden D, cgl, B. 74 e d. s. in den s. lyge dot  $D_{+}$  in den  $E_{-}$   $ABD_{+}$ 75. 76 fehlen E=B, Wer aber sie wol gewynnen kan Umb des sele wirt eß wol stan  $D_{\gamma}$  77 der puezz  $E_{\gamma}$  der zeyher buße  $D_{\star} = vor$  79 die ander pluem  $E_{\star} =$  79 also  $D_{\star}$ 80 du fehlt E. redelichen D. 81 martel D. 82 bitterlichen DE = B. 84 her | got DE = B. 85 sich dine D. 86 Da D = AB, an evn c. D wart anz chrentz E = B. 87 E = B. 88 DE = B. 90 erden DE=B. zallen E=92 ouch | bleych D. wart E = B, rosen varber DE = B, 93, 94 E = B, No vernemet recht die rede myn. Er hatte daz heubt genevget an die asseln syn  $D_{\gamma}=95$  Da wart er geseneket  $D_{\gamma}=96$ m, eßig und gallen D. 97, 98 Also gap er sich willeelich An daz erneze d. d. D. 97 E = B. 99 DE = B. 100 E = B, dynen lyp dester D, 101 E = B, nur scholdest, An synen dinst w. k. Da mydde soldestu yn widder eren D. 102. 103 E = B, = D, nur hier Sancta 104, 105 d. d. unsern hern J. C. D, E B, nuc Daz du. 106 E = B, dyn sußes kynt d. eingeborn s. D. 107 sehe an dem c. D. 108 m. so blutegen bleychen wangen D. 109-112 fehlen E=B. Vil eddele zarte k. D. 110 Waz taden da d. s. D. 112 In der iemer-113 DE = B. 114 E = B. m. me g.  $D_{\bullet} = 115 \ DE = B_{\bullet} = 116 \ \text{an vrm l. and h. } D_{\bullet} = 117$ E=B, als D, 118 liben fehlt E, 119 fehlt E=B. ich s. m. war  $D_{\star}=120~E_{\odot}=B_{\star}$  Wie sal eß ergene uber mich  $D_{\star} = 121 - 122 E_{\odot} = B_{\star}$ . Als er her widder sal kumen. Als ich an der schrifft han vermunen D, rgl. BE. 123 E = B, now geben, and orteil sal geben  $D_c = 124$ E=B, myn l. und l. D. 125, 126 fehlen DE=B. 127 DE = B. 128 Wenne E = B. iz | e6 alles D

<sup>1</sup> Die Lesart bei Milchsack muss hier sieher heissen leer | got B.

= A. mier vor E. 129  $DE \equiv B$ , doch D y zu sunden g. 130 E = B (gedingen E), mich enhelfte dan dyn gebeet (= BE) So wirt eß mir hart ligen unmerme Gnade suße maget her (= BE) D. 131 wort an underbint E. 132 hie nû | an dissem bryffe D. 133 E = B. dreget D. 134 E = B; = D, doch by syn. 135 E = B. grôz | eyn michel D = BE. 136 Vnd lazzet E = B. der s. D. ein michel t. DE = B. 136 Dic hier folgenden Verse in B haben auch DE mit folgenden Abweichungen:

1 Doch sint auch werch die da vrumen E. 2 do mit man mac ze hymel chumen E. 3 und d. s. wol dar sunden mag D. 4 so feldt D. 5 Swenne E, so D. scheit E. 6 lesten E, feldt D. peit E, dann bydet D. 8 Des herezen und des D. lebens E. 9 reine] suße D. 10 ane h. DE. 11 Want da D, Wem E. 12 cin großer slag D. 13 v. und w. D. 14 heilgen D, feldt E. 16 beyde spade D. 18 Und ym sele und lyp müßen b. D. 20 Des hereze wirt da von bort D. 21 der cheuscheit E, die sußekeit D. 22 von godes munde D. 23 vrone] suße D. 24 Daz DE. geit] globet D. 25 h. da von s. D.

Mit 137 setzt die zweite Wiener Handschrift ein, deren Lesarten wir mit F bezeichnen wollen.

137 Welcher DF. sich no wil loßen D=C. 138 hin auff E=B. himel DE=B. strazzen DEF=BC. 140 gar vil eddeler D, vil edeler F. 141 Vnd in dem weg bespreiten E, Die sich in den weg spreydent D, Die sich da hant gespreytet F. 142 E=B, vnd ym senfften weg bereydent D, un ime den weg bereytet F. 143 gesmag D. ir geschmack ist so suß un gut F. 144 daz er christo paz tuet E. er dem herrë s. F. so sanfte D. 145 DF=B, da von gewinnet E. 146 fehlt DEF=B. 147 in | den E=B. Jhesum cristum D. den herren F. 148 fehlt DF, E=B, doch die letzte Zeile vnd allen den engeln sin. 149 springen sicht DEF, vgl. B. 150 hymmelrich D=C. 151 fehlt D. Doch F. da fehlt E. harte D ser(e) EF. 152 Wan ir auch vil s. F. begert DF.

### dann in D eingeschoben

Und sie geben vor gote sußen gesmag Eyn ding ich wol sprechen mag Daz der herezen manches sy Da die neßeln wassent by Und manig krwt gar unreyn Das enhat disser blumen keyn Welch herez bitter und zornig ist Das ist so gedünget mit dem mist Das mag nyt dan übermit dragen Da von wil ich uch das sagen Das ist gar entwicht Der heilge geist der wonet da nicht Der dufel hat daran geseezet sich.

153, 154 E=B, doch ein igleichz ze hymelrich, Dar umme ein vglichs fliße sich. Das do begert zu dem hymelrich F(rql. C), Darumb so flyße sich eyn vglich D. 155 dî | disse D (vgl. C), der selben F. b. no b. D. 1.6 sich wol da mit F. besteckche E, bestecke DF. Dann vnd sein sel erwekch (= B) und do von allez lait zerekche E. 157-162 Dieß (Absatz) sint die blumen manigfalt. Da du dich mit besteeken salt - Da mit sich die sele eleydet - So sie von hynnen scheydet - No mercke welche disse blumen syn Und laß sie wassen in dem herezen dyn D. 157 da von mach  $F_* = 160$  Auch durch  $F_* = 161$   $EF = BC_* = 162$ der disen krantz trevt F. 163 kein Absatz DEF. Die EF = B, nennen DEF = BC, 164 fehlt F, erkennen DE = B. 165 Kuscher l. F (cgl. C). regner l. D, Ein hereze lop E, rgl. B. 166 E = B,  $\approx$  F, doch fehlt das zweite daz, daz ist der blumen evn sy uch geseit D. 167 die wol grozzes l. i. E(rgl, B), D. großes lobes wert ist D, Der hoert werd un liep ist F. 168 DE = B, in dem kemerlin j. e. F. 169 vor fchdt DEF = B. sube D. konigine marien F. 170 sant M. D = B. Der werden m, r, F, 171, 172 E = B, doch fehlt so, Wolt yr wißen kurezlich Disse (Die F) blüme ist der wirdegesten evn (die werdest F) in hymmelrich DF, 173 kein Absatz DF=AC. Doch E, auch D. ein pluem E . BC, ein

blumelin F. 174 ist geheißen D. 176 E=B. Die D in dem F. 177 Sein smach E=B, yr gesmag D. der fehlt D. suezzreich E, wönneclich DF. 178 E=B. Des D. 179 kein Absatz DF=AC. ir anch D. nach 180 E zwei Zeilen =B, doch die sm. uns an den guemen. 181 E=B. Die DF. by den DF=C. mynnesten F, argen D. 182 E=B. wand got DF. selber] harte F. 183 s. claren antzlit F, synen augen D. 184 an deme] auch zum F. zu dem k. muß man s. h. D.

185 kein Absatz DF = AC. ander DEF = B. noch da steit D, noch dort stet F, stet da gemeit E, vgl. B. 186 erbarmhertzikeit F. 187 da pei E, auch da by D, nahe da by F. 188 ich me $\tilde{y}$  F. daz iz EF = B, daz sie die D. 189 yr laßet sie uch auch n. D, yr solnd sie nit F.  $\hat{u}$  auch E. versmahen ED, verschmahen F. 190 by den F, under den D. werdest $\tilde{v}$  F B? haben D, vahen E.

191 kein Absatz DEF = AB. 191. 192 So man dann beginnet V. g. zwo b. man findet D. 193 Absatz B=E. kestigunge F, Vestigunge E, kestyunge D, = B. mazzen E=BC. 194 E=B. Der sal man D. da nyt DF. lazzen DEF=BC. 195 E=B. Die D. zu dem F=BE. 196 im E=BC, ine F.

197 kein Absatz DF=AC. 198 sûze] sûnder D. 199 zwo blumen D. 200 Die uns smekchen E, Die schmackent F, Der gesmag uns sanffte dût D. in dem F.

203 kein Absatz DF = AC. Dannoch stet eyn s. b. dort D. Ein pluem stet da verre E, vgl. B. noch] ferre F. 204 gotes wort hor gern E, vgl. B. 205, 206 vertauscht E. 205 Die D. 206 Die E = B. engel] dogenden D, tugend F. krantz F. 207, 208 fehlen F. 207 Der sollen wir D. 208 E = B. Nyt zu hinderst l. D.

209 kein Absatz F = C. E = B, Zwo ander bl. F, Noch weiß ich zwo b. D. 210 bie] zu E = B, under D. Mit den besten sint sie F. 211 DEF = B. 212 Sie D. ist geheißen F. 214 die got liewunde ie was E, d. n. h. liephande w. F = C, die unser herre y mynede was D (rgl. B). 215 Daz erst heißt senfftmutikeit F. 216

E=B. So h. die ander D , und die ander F. 217 EF=B. Die zwo sal man D. 218 E=B.

219 kein Absatz  $DF \leftarrow AC$ . Dannech D. blüme fehlt F. sehen E. 220 wil ich DEF = B. des pesten E (rgl, B), gerne dz beste F, mit den besten D. verjehen D. 221 sunde] gerne DEF = B, cgl, C. 222 Sie DEF = B. ist auch F. werdesten F, wirdegesten D. 224 sî] ine F.

225 kein Absatz DF = AC. et stet noch dort als D. do E = B, da by F. 226 eyn vil eddele b. D, die ist [ ist gar F, gar D. 228 ez mag der pesten einev sein E (xgl, B). Es mag vil wol daz beste sin F. daz mag wol gut an D.

229 kein Absatz DEF = AB, frolich hyn for (fur F) DF, 230 E = B. Geyn (Alle gein F) des hymmelriches for (tür F) DF, 231 zwû fehlt D, gar h. D, 232 hatte | wol E, 233 steke DF (= BC), stekehet E in F, 234 nahe F, noch E.

235 kein Absatz DF, guter glaube F. 236 and zwo E, on die F, an disse blumen D. die andern alle D = B, die alle E. 238 er | der E.

239 kein Absatz DF=A. E=B. hin naher an die (zu der F) thör (tür F) DF. 240 E = B, ryche DF = C. 241 E = B, = F, doch die ist. Disse blume ist die beßte D, rgl, C. 242 E = B. Und auch F. und aller blumen veßte D, rgl, C, 243 EF = B, wil inne gan D. 244 DEF = B, doch den v. C, vor der F, an der  $D_{s} = 245$  Halp duß und halp dar inne  $F_{s}$  innen  $D_{s}$ 246 Sie ist genant DF, die fehlt D, 247 EF = B. Der da keyn bl. ist g. D. 248 beraittet E, spreitet F = Cin daz DE = B, 249–250 E = B, nm ranch, Vn sendet uff die erden auch. Gar einen über sußen rauch F(rgl. C), Sie sendet uff die erden. Evnen gesmag werden (aus werder). Dan aller blumen gesmag. Die ich uch ümmer genennen mag  $D_{s}=251$   $DEF=B_{s}$  doch wan wie  $D_{s}$ 252 Dise blum gevalwet F. Yr krafft die zugeet D. 253 Di plûm gepar got E (rgl. B), Dirre blumen gebot got F, Eß ist die blume die got  $D_{\gamma}=254$  Das gebot daz her d.

u. ließe sich Marteln also freißlich. Und leit das gar gedulteclich D. E = B. Daz sie für uns F. 255 Die mynne mit ym drang Biß daz sie yn betzwang D. E = B. bant F. 256 verließ D, verlor F := A, vergaz E. syns DE, sin F. dann An daz krůcze sie yn bant D. 257 Und für uns leyde F, da leyt er an D. 258 als eß ym die m. D. die edel m. F. 259, 260 Wer no an dissem kranez gemeyt Die selben bl. mit den andern dreit D. 259 Absatz D = C. seinem E, disen F. schaten huet E. 260 die selbe schon plume tuet E, Die selben blumen auch tut F. 261, 262 So ist der selbe krancz Umb und umb worden ganez D. 262 gemachet F = C. 263 Wer no a. D. hie fehlt E = B. ringet DF = C. 264 E = B. den | disen F. k. dar bringet F, k. gewynnet D. 265 ward F, selich E = B, selig ye F, ymmer selig D. 266 EF = B. Er hat ym den obersten hort erst erkorn D.

267 kein Absatz EF. Eya no (du F) suße c. DF, cgl. C. 268 an daz (in den F) fron p. DF. paradis E. Dann in D

Daz wir ymmer sin darinne
Mit der hymelischen konnegynne
Sant marien die ich mynne
Von herczen vnd von synne
Die selbe suße luter mynne
Die leyde mich daz ich gewynne
Dissen eranez also dogentlich
Daz ich da mydde von hynnen slych
Vor ihesum cristum frolich
Des helff uns unser frauwe vo hymelrich
Daz ich syme gesynde werde glych
Vnd by yr blybe ymmer eweelich.

269. 270 Und got mynen herren müße schauwen Und also mich eweelichen frauwen D. 269 EF=B, nur uns ummer inne frauwen F. 270 dar inne ] mæzzen E=B. von hymmel F, vgl. C. anschauwen F. In F folgt daranf, gänzlich abweichend

Als die edele Rose ir wirdikeit Uff für die and'n blume trevt Also ist sie schon' un bat gevar Under der and'n blume schar Als sie den luten ist lieber by Dan kein ander blume sy Also sint die wider in bymelrich Die kusch un rein haltet sieh Die got Irn magtū gebut Und kusch für sich hin lebent Wan alle selige gottes kint Die vor got in hymelrich sint Wer mich nu fraget me Wie es ume iren krantz ste Was zierde sie vor den and'n tragen Das wil ich myne frunden sagen Die heilge schrifft tut uns gewyß Sie habn ein drivaltige pryß Un dryer hande geberden Von Jhū Irme schöpfer werdn Die die and'n nit enhant Ye doch sie kein' freude mißgant Der erst pryß ist so gewant Sie nement vo der gottes hant Zu der wirdigen krone Evn gezierde also schone Daz ist ein kron liecht als der tag Das man sie vor and'n kvesen mag Als ein keyservne die die krone hat Wo sie vor den and'n gat We' die krone dort wil han Der muß hie hoffertige wandel lan Das er sich sins heupts yt behere Es schaft anders ander erone sere Der and pryß vo dem ich sagen Den die megede sollen tragen Das ist von blumë ein gebant' pfät Den Ine das heilig lamp vor trät

Das was unser h're Jhū crist Der der megde levt' ist Wo das lamp hin stiget Die gekrönte schar nach hin siget Als mir die schrifft sage kan So volget dem läme niemä Wan der megde schar wunniclich We' des gekronten lames wolle niete sieh Der sol hie unnütze genge laßen Un miden die unsteten strayßen Er sol sin füße stete halten Und all üppikeit vom h'tzen schalte Der dritt pryß des düncket mich Ist ein süßer gesanck wünneclich Ir clare styme hant sie hoch Der süß gesanck macht sie fro Harpfen vydeln seyten spyel Des hant sie wßermaßen viel Das rein lamp das vor in gat Daz sie an dem pfad gesämelt hat Das macht Ine kurtze wilen Ir megde ir sollent dar ylen Wān den gesanek niemā da singet Dān der sinen magtū dar bringet We' aber den gesanck dar bringe wil Der myde zergenclich seytē spil Un der welt freude v'schmahen Und zu der richn wirtschafft gahen Dar helff uns got vo hymelrich We' in gottes dinst sy der freuwe sich Amen.

Sant Gregor schribt das ein Efranwe was, die hete an eim heilge tag zu schaffen mit irm emäne Als sie nu zu der kirche kam under die and'n gleubign meschn, da besaß sie der tufel un ward sere gepinigt. O got was sol geschehen den Ebrecherin un Ebrech'n un den unküschen ußer der E.

271. 272 fehlen D; E = B, doch fehlt sente. 273 vorher Want die freude da zu hymmelrich D. 274 fehlt D. E. B. doch so licht. 275 do mochte gesein E (rgl. B), da solde 275 E = B, 277 E = B, 278 Und D.  $\sin D$ . E=B, daz hymmelische D. 279 Absatz E. sußer DE280 selichleich E. er E = B, 281 E = B. mit dyr da w. D. -282~E = B, on z. gescheen w. D. 283 da seh. D. 284 sarge E. 285 E = B, muß D. 286 E = B, doch sein leib. Syme lybe wirt n. D. 287 E = B, m. ymmer in v. sweben D. 288 Dleib und sein leben E. 289 DE = B. begert D. 290 puest du E. 291 Wan du h. u. e. woltest E (-B), want du hymmel u. e. heldest D. 292 und allez reich haltest E = B, und alles gutes weldest D = 294 dyn D. 205 maniger e, schone E, gar sch. D. 296 mit guldein chrone E. all mit gulden D. 297 heilgen D, engel E = B, harte DE = B, 299, 300 umgestellt DE - B. 299  $E=B_{\star}$  s, ader r. da nyrgent lyth  $D_{\star}=300$  anch s. D = B. alle zeit E = B, und vyl winter zyth D. 301 DE = B, Danu in D

> Mit eddelen blumen manigfalt Ist daz felt da bespreydet Da got syne frunde uff leydet Yn wonne und wonsch gewalt.

302 vil fehlt E. DE=B. 303 wis E, selben wiesen D. springet D. 304 d. nachtegale da lude s. D. 305 DE-B. 306 Trewn E, Zu mynē truwen D, rgl. B. wolt wir E, wolt ich D. 307 Absatz E. so gethane m. l. D. 308 wold E, wolten D, E and E and E are E are E and E are E. 313 E are E and E are E and E are E and E are E are E and E are E are E are E and E are E are E are E and E are E are E are E and E are E and E are E and E are E are E are E and E are E and E are E are E and E are E are E and E are E and E are E are E and E are E are E and E are E and E are E are E are E are E and E are E are E and E are E are E are E and E are E

Wer mynnet fleischliche gelost Daz ist der selen verlost Wer sich gar an die sunde lat Und got vor augen nit enhat.

323 zu der h. D (= AB), ze h. E. des fehlt D = B, daz E. 324 enkan D. 325 DE = B, aber inne D. 326 DE = B, aber inne D. 328 daz tewer E. 329 E = B, aber ie, Daz er in der wernde waz gewon D. 330 E = B (igleich E). = D, aber eyn yglich mensche. 331 DE = B, aber vor DE, allen | den D. 332 E = B, aber mugen fehlt. Die eß zu der h. möchten D. 333 E = B. u. d. gode umb D. 334 E = B. da midde wil ich disser r. D. 335—342 E = B, aber Daz. Got gebe uns daz ewig leben Amen E. Daz wir dar kommen allen glich Des helff uns got von hymmelrich Amen D.

An den Schluss stelle ich ein erst während des Druckes mir bekannt gewordenes Bruchstück, das unter allen das älteste ist, und da es einer Hs. des 13. Jahrh. angehört, das Alter der Dichtung höher hinaufrückt. Ich fand es unter einer Anzahl von Fragmenten der Münchener Bibliothek, von denen mir Fr. Keinz Mittheilung machte.

Im 5. Bande der Beiträge von Paul und Braune hat Milchsack unter dem Titel der sêle eranz ein kleines mitteldeutsches Gedicht nach zwei Hss. des 14. Jahrhunderts und einem Kölner Druck von 1513 mitgetheilt. Ein kleines Bruchstück desselben findet sich auch auf hiesiger Bibliothek. Dasselbe dürfte einer besonderen Mittheilung um so mehr werth sein, als es aus dem 13. Jahrhundert stammt und sich keiner der vorhandenen Textgestaltungen direkt anschliesst.

Es sind drei kleine Pergament-Ausschnittlinge aus einem Blatt in kleinstem Oktav. Da die Ränder theilweise erhalten sind, so lässt sich das Format sicher bestimmen. Es beträgt nämlich, bei 18 Zeilen Text, die Höhe des Schriftraums

0,084, die Breite 0.056 m., so dass, da bei diesen Maassverhältnissen Zweispaltigkeit ausgeschlossen erscheint, sich eines der kleinsten Formate ergibt, die in dieser Zeit vorkommen mögen. Die Schrift ist schön und deutlich und nicht als besonders klein zu bezeichnen. Von den Rändern ist unten ein 0,02 m., oben ein 0,005 m. breites Stückchen erhalten, während von den Seitenrändern links ein ganz schmaler Streifen übrig, rechts aber nur die senkrechtgezogene Begränzungslinie sichtbar ist — alles nach der Vorderseite angegeben. Das Grössenverhältniss der drei einzelnen Stückchen kann man aus den unten im Text dieser Seite angegebenen Strichen entnehmen.

Im Wortlaut stimmen diese Bruchstücke bald zu dem einen bald zu dem andern der vorhandenen Texte, dabei sehr häufig zu C, mit welchem sie besonders die grosse Auslassung von V. 270-334 gemein haben. Freilich scheint der übrige Theil des Schlusses wieder anders zu lanten.

Der Text ist genau wiedergegeben, auch mit den Abkürzungen. Wo ein kleiner Buchstabenrest mittelst des vorhandenen Drucktextes mit Wahrscheinlichkeit gedeutet werden konnte, ist dies durch besonderen Druck angedeutet. In V. 243 sind die obersten Spitzen (von gan) kaum mehr deutbar; darauf scheint man mit Auschluss an vindet (244) zu folgen.

Ueber die Herkunft der Blätter lässt sich nur sagen, dass sie vor ungefähr einem halben Jahrhundert aus Würzburg nach München gekommen sind. Ihre Bezeichnung ist egm. 5249 No. 31.

|         | *frolich an des hijemelrich                                           | 230     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
|         | es tor. da stant sva scoline blumē                                    |         |
|         | vor. daz ist hoffenunge un ge                                         | 235     |
|         | loube. une diu sva blume n sint die                                   |         |
|         | anderen tobe. Suer d' sueir blum                                      |         |
|         | enbirt. godes kint he nûem wirt.                                      |         |
|         | Nu wol hin an de ture. da stet ein ri                                 | 240     |
|         | chiu blume fure. din blume ist d                                      |         |
|         | iu leste. vā ist du aller bleiste. So                                 |         |
|         | man zu der porten in sal yan. man                                     |         |
|         | uindet sie an deme weg e stan. halb                                   |         |
|         | uzen un halb inne Diz ist genant                                      | 245     |
|         | din gewer <i>e minne. dehein bl</i> å-                                | - 10    |
|         | me ist ir gelich. sie breitet sich                                    |         |
|         | in daz hiem elrich. si git vns uf                                     |         |
|         | erden ovch súzen smac und                                             | 250     |
|         | sûzen roveh. swie iz den und'n                                        | 200     |
|         | blumen ir ge. disiu ervalwet                                          |         |
|         | nuem' me. Diu blûme enbot got                                         | 252     |
|         | von hiemelriche daz her durch uns                                     | 202     |
|         | liez martelen sich wan in diu min-                                    |         |
|         | ne dar zu bant, daz her verkos                                        | 255     |
|         | sines vater lant. vn leit durch uns                                   | 200     |
|         | den bittern dot. also im diu minne                                    |         |
|         | in boht. Suer an disen schatchût                                      |         |
|         | dise selben blumen dût zu der and'n                                   | 260     |
|         | blumen sear. So ist d' kranz mi-                                      | 200     |
|         | talle gar. Su' den also geringet.                                     |         |
|         | duz he disen kranz dare bringet                                       |         |
|         | der ist saleg ie geborn. d' hat daz                                   | 265     |
|         | beste teil ir korn eia sûze ka                                        | 260     |
|         | ritus. hilf uns in daz frone                                          | 200     |
|         | palas, da wir mit unsern ov                                           | 268     |
|         |                                                                       | 270     |
|         | gen. got von himele scowen                                            | 270     |
|         | unde erist der meyde kint. durch<br>den got schåf alle dink. $Aar{M}$ |         |
| Münche  |                                                                       | n ø     |
| M HHOHE | ii.                                                                   | . 11 2. |

\* Ich habe das weggeschnittene zu ergänzen versucht. K.B.

# ZUM KÖNIG VOM ODENWALDE.

Die Gedichte des Königs vom Odenwalde sind nur in der bekannten auf der Münchener Universitätsbibliothek befindlichen Handschrift des Michael de Leone erhalten. Nur ein einziges Gedicht, das Gänselob, das nach der Münchener Handschrift Wackernagel, altd. LB, 5 1137 ff. herausgegeben, findet sich noch in einer zweiten Handschrift, der Wolfenbüttler Aug. 29. 6. quart, Bl, 59—60. Keller, Fastnachtspiele S. 1439 f. eitirt Anfang und Schluss, ohne jedoch zu bemerken, wem das Gedicht angehöre. Herr Dr. Paul Zimmermann hat die Freundlichkeit gehabt, eine Abschrift der Wolfenbüttler Hs. zu nehmen, die ich nachstehend vollständig mittheile.

# Der Genss lob. (59°)

10

Man gicht vil von wiltpret,
das hab gut geret.
man gicht von vogelein singen:
ich wen ein pessers pringen;
nachtigal droschel zeyse:
ich wil ein pessers beweyse;
galander lerchen amseln:
die haben an nicht daran;
pfaben hüner enten:
odas ist alles ein getente.
ich sag euch in einer kurezen frist,
wie gar nuczpar ein vogel ganns ist.

|                    |    | es sein sye oder er,                |    |
|--------------------|----|-------------------------------------|----|
|                    |    | sie tragen reich murschel here,     |    |
|                    | 15 | die hawt und auch die dylie:        |    |
|                    |    | davon wolt ich nicht flichen;       |    |
|                    |    | und auch die pfaffen snycze:        |    |
|                    |    | bey den so wolt ich gern siezen;    |    |
|                    |    | der mag und die lebere              |    |
|                    | 20 | die wern gut gepratene;             | 20 |
|                    |    | kragen fusse und das krosse         |    |
|                    |    | gesoten wer nicht pose:             | 22 |
|                    |    | so ist daz smalz besunder gut,      |    |
|                    |    | das man ez in die speise tut.       |    |
|                    | 25 | was ich euch sag, ez musz heraus:   | 29 |
|                    |    | und komen zweinezig in ein hawsz,   | 30 |
|                    |    | und lege ein gannsz pey dem fewr,   |    |
|                    |    | ez deucht sie all gehewr;           |    |
| $59^{\mathrm{h}})$ |    | von dem fewr get der rauch:         |    |
|                    | 30 | sie gedechte all 'dir wirt auch.'   |    |
|                    |    | seit du mir die koste merest,       | 35 |
|                    |    | nu hebt sieh der nucz allererst,    |    |
|                    |    | als ich euch noch beschaiden wil.   |    |
|                    |    | man schreibt auch mit dem federkil  | 38 |
|                    | 35 | und nuczet in zu dem seiten spil    |    |
|                    |    | und fidert polcz und reinet gar,    | 40 |
|                    |    | domit ein man sein hawsz bewar,     | 41 |
|                    |    | dorynnen er alle sein kint erneret: | 42 |
|                    |    | darumb ist sie wol lobes wert.      |    |
|                    | 40 | ich sag ez ym nicht alleine.        | 43 |
|                    |    | man vecht mit irem peine            |    |
|                    |    | wachteln, die man isset.            | 45 |
|                    |    | wer es recht und wol wisset,        |    |
|                    |    | noch get der nucz nicht ab.         |    |
|                    | 15 | die sneider mussen ir auch habe:    |    |
|                    |    | sie neen uber die vederkyl          | 50 |
|                    |    | (der warheit ich nicht helen wil),  | 49 |
|                    |    | und macht mancher durch ein lust    | 51 |
|                    |    | ein vederkyl in sein armprust,      |    |
|                    | 50 | day ym dio nusy night aus far       |    |

|            |     | noch sind do die nuez nicht gar.       | 54  |    |
|------------|-----|----------------------------------------|-----|----|
|            |     | dennoch hat man einen siten,           | 57  |    |
|            |     | das man vehet wolff domitte,           |     |    |
|            |     | so man die pint auf ein hurt.          |     |    |
|            | 55  | es ist ein nucze gepurt,               | 60  |    |
| $(60^{a})$ |     | zwar sie ist ungeleich den tawben.     |     |    |
|            |     | den kyel nuezt man auch zu den hawb    | en; |    |
|            |     | daran so hanget ein slappe:            |     |    |
|            |     | die furt marcher freyer knappe.        | 64  |    |
|            | 60  | so thut man in den federkyl            | ãã  |    |
|            |     | quecksilber, wer do wil.               | 56  |    |
|            |     | eins het ich nahet verlorn:            |     |    |
|            |     | wem sein fusz sint erfrorn,            |     |    |
|            |     | der streich daran daz genns smalez;    |     |    |
|            | 65  | daz ist ym weiter pesser wan salez.    |     |    |
|            |     | die vischer wollen nicht mangeln,      | 65  |    |
|            |     | die vederkyl nuezen sy zn den angeln,  |     |    |
|            |     | das sie yn tragen die snur enpor.      |     |    |
|            |     | noch ist der aller pest nucz hie vor:  | 68  |    |
|            | 70  | mit iren veder wischen                 | 85  |    |
|            |     | man kert die penck vnd die tische      | 86  |    |
|            |     | und mancher pindet in auf den helm.    | 87  |    |
|            |     | darunter sicht man stieben die meln.   |     |    |
|            |     | wer spricht, ich rede ez allein,       |     |    |
|            | 7.5 | ich zeuch mich dez an die vom Newenste | in: | 90 |
|            |     | die haben ere da vil bejagt            |     |    |
|            |     | von mancher reynen frawen zart.        | 92  |    |
|            |     | hie get der nucz allererst an.         | 97  |    |
|            |     | von iren peinen pfeiffet man,          |     |    |
|            | 80  | das die lewt werden hochgemut.         | 99  |    |
|            |     | nu merckt waz man auf dem pet thut,    |     |    |
|            |     | do die federn ynne sint:               |     |    |
|            |     | darauf macht man die kint,             |     |    |
| $(60^{b})$ |     | ein man mit seinem weibe,              |     |    |
|            | 85  | die gute kurczweil treiben.            |     |    |
|            |     | mercken, grafen freyen fursten:        |     |    |
|            |     | ewch sol nach eren dursten,            |     |    |
|            |     | Leaffan nitten und knacht              |     |    |

ir tut dann nicht vnrecht.
ich thu euch die rede allen sambt kunt:
zu fressen ist sie fur den hunger gesunt.
der gennsz lop ist es genant; 102
sie ist manchem schreiber bekant 101
95 vnd hat hie ein ende.
got sey vns pey an alle missewende.

Man sieht, bis 22 gehen beide Texte neben einander her, mit geringen Abweichungen. Dann hat A, wie ich den Cod. Aug. nennen will, für W 23-28 zwei ganz andere Verse. Diese halte ich für echt, denn daz in W 23 kann sieh nicht gut auf die Subjecte in 21 beziehen, wohl aber bezieht es sich trefflich auf smalz in A 23. Hier also ergänzen beide Handschriften einander, denn natürlich sind die Verse 23-28 W auch echt; es ist daher zu schreiben

so ist daz smalz besunder guot daz man ez in die spise tuot: daz driufet in die pfannen, von dem sage ich dannen (daz lazzet iuch niht muewe): daz wirt ein guote bruewe: und daz sie grozze eyer leget, dar uz man junge gense heget.

Danach sind wohl auch die Verse 62-65 A echt, sie bedürfen nur geringer Nachhilfe:

einez het ich nach verlorn: wem sin fueze sint erfrorn, der striche dran daz gense smalz: daz ist im bezzer danne salz.

Nach V. 69 fehlen in A 16 Zeilen, ebenso 4 nach V. 77. Dagegen hat W nach 80 eine Lücke, die durch A ausgefüllt wird. Doch scheinen mir nur die Verse 81-85 echt zu sein, denn die folgenden Zeilen fallen ganz aus dem Stil des Gedichtes heraus.

Im Einzelnen mache ich noch auf folgende Lesarten

aufmerksam. V. 4 wen A, mein W. Es ist bekannt, dass waenen in jüngeren IIss. oft durch meinen ersetzt wird. Danach ist nicht unwahrscheinlich, dass A hier die bessere und ursprüngliche Lesart hat. V. 13 A meint es sei ein sye oder er. V. 22 ist die Wortstellung in A besser. V. 30 I. gedechten. V. 31 seit in A weist darauf hin, dass sin in W aus sint verderbt ist, und danach ist die Interpunction bei Wackernagel zu ändern. V. 36 reinet A ist aus zeine entstellt. V. 40 Eine Negation, die A hat, scheint dem Sinne nach unentbehrlich. V. 45 ist ir aus A aufzunehmen. V. 55 nueze ist vielleicht richtige Lesart. V. 77 I. vor.

# SPRUCHVERSE DER TUGENDEN UND LASTER.

sensuum.

Der tugent satz ein wan

| Der tugent satz ein wan die bosen sinne toten kan. naceratio corporis. den lip man kestigen sol, so vertribt nan die sund wol. imitatio sanetorum. volgst du den heligen san,                                                       | daz himeirich ist din lan. eibi minutio. naze dich der lipnar, so wirt lip vii sel elar. | sobrietas. die nuhterheit $^3$ macht frut lib $^4$ vnd m<br>ft. | abstinentia potus.<br>vberdrinken schadet ser,<br>da hût dich vor, daz ist min ler. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Castitas.<br>Swer flivhett vnkuscheit,<br>dem wirt ein glanz tron bereit.                                                                                                                                                           | abstinentia.<br>der bose glust rastet<br>alle die wil man vastet.                        |                                                                 |                                                                                     |
| Vercenndia mentis ein iglieh hertz tut<br>die schann rein v\vec{n} g\vec{u}t.<br>Custodia cordis Bewaren sol des hertzen hut,<br>daz der wek si gut.<br>Pudicitia verborum Swer der bose red huld hat,<br>der ist wollter missetat. | der kuschlich leben wil,<br>der ezze niltt ze vil.                                       | daz fri vberger gir²<br>den mut krenket mir.                    | diu frazheit zer helle ziuhit<br>den der si niht fliuhet.                           |

<sup>4</sup> nach b der Anfang eines 1 Auf dem leeren Zwischenramm folgt hier, von anderer Hand, man schol got vor allen dingen lip haben. s nuherheit, t von anderer Hand. 2 geändert, von anderer Hand, in vberiger begir. nicht ausgeschriebenen 6.

| lia.          | solt     |            |
|---------------|----------|------------|
| Miserieordia. | $\dim e$ |            |
| Mis           | lúté     | holt.      |
|               | armen    | got.       |
|               | mit.     | so ist dir |
|               | te:]     | ŝ          |

· · tas dandi

der dient daz ewige lehen. swer snel ist ze geben,

contemptus mundi. die werlt ist alle zergenklich. himeltrend wert 1 ewielieh,

der an sundo 3 ist genesen. er sol vrolich wesen,

dem geheizen ist daz himelrieh, der frenwt sieh billieh.

du solt stellen dinen műt nah dem ewigen gût. longevitas (?) an ein dink daz zergan sol. man let sich niht wol

largitas.

paupertas.

sê din milit vf ertrich,

so sendstu sie ze himelrieh.

schacher, vor de schlachen din. hast du durch got iht gezalt, die armut sol siehern sin,

er git dirz wider hundertvalt. vmb gut solt du niht sorgen, du stribt? hivt oder morgen.

remuneratio.

ab'ieio terre ..

diligentia.

. or ad bonum

Du solt mit sinnen gutiv werk minnen.

noch heizen der tregen schrin. ich wil nimmer treg sin

so wherwindt man die tivel wol. fiducia in deminum. getrewen got man sol,

so kumst du an der engel schar. complectio b . . gutiv werk vollend gar,

lenitas verborum. senthe red tht

> lidest du arbeit willichlich, dn gwinnest daz himelrich.

paciencia.

die zornigen wel gemüt.

3 sunde übergeschrieben. 2 L stirbst.

1 wert über ausgestrichenem ist.

\* abgreschniften: wold boni.

| pax cordis. | frid ist gut,<br>ich hazze criek vnd vnmût.          | reconciliatio discordantium. | ich kan stillen<br>die missehellenden willen.     | gaudium de bonis proximi. , der mensehe sich frewen sol , sin nehsten selden, dz stat wol. | compassio tribulatorum.<br>man sol trosten den <sup>1</sup><br>vñ in leides erlan. | compassio proximi.<br>mir ist leit<br>daz ieman hat arbeit. | simplicitas.<br>ich kan niht liegen<br>noch nieman triegen. | modestia                          |
|-------------|------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|             |                                                      |                              |                                                   | caritas. on mich got nit lebs hat, wan ich bin on missetat.                                |                                                                                    |                                                             | humilitas.                                                  | vn swer nan ir wirdt.             |
|             | der des hertzen vertriben wil, der hab gut'r uw vil. | mansuetudo.                  | die senften tragent sehon<br>die engelischen eron | ich kan allen gunst geben<br>vir machen bruderlich leben.                                  | concordia.<br>einmutik ist gut.<br>vir erit de mensch hohen mût.                   | ein geschen such ich wol, nah reden ich nieman sol.         | obedientia.                                                 | ze allen geboten ich genorsam om: |

so kumt man niht ze liden. hofart sol man miden,

ich lob mich niht zegeschit vn mache kein lop ewig.

<sup>1</sup> Nach den ein a und über der Zeile, von anderer Hand, wetruble san.

taeiturnitas. 1

3 es steht triege sin.

| timor dei.               | er ist ein wis man<br>swer got erkennen kon |                                                                            | not. the der hurheit diener sint. | inconstantia.           | durch unsteticheit bin i h | snod vn vnwert billich, 2 | inconsideracio.           | die warheit wil ich lan | vn wil der lugen bi stan. | Gula.<br>daz ich der frazheit mae dienen wol, so ich trunken gewesen bin. | dennoch noch trinken stet min sin, | in                    | der ze vil ist freuden rich, | der wil gern triegen sich, 3 | saturitas.         | daz ich vol werde,           | dar vmb lauf ich tal vii berge. | ls der wint. 3 es stell tringe ein                    |
|--------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                          |                                             | Luxuria.<br>on er ich billich sin sol,<br>dz ich der hurheir ban Atana mal | TOTAL TIME                        |                         |                            |                           |                           |                         |                           | Gula.<br>daz ich der frazheit mae dienen                                  | des ist min herze freud' vol.      |                       |                              |                              |                    |                              |                                 | 2 Unter diesem Reimpaar steht neoh Snod als der wint. |
| bosen rat ich miden sol, | guten immer merken wol.                     | precipitacio.<br>swem ze gach ist,<br>der hat bosen list.                  | amor sni.                         | vmb mich sorge ich wol, | gots ich niht ahten sol.   | odium dei.                | ich wil die welt liep han | vn von gots lieb stan.  |                           | unwert er wesen wil<br>der zu den sachen redet ze vil.                    | hebetudo.                          | der vol wins sin wil, | der hat tugent niht vil.     | inmundia                     | mit lib vn mit sel | bin ich zu der bosheit snel. |                                 | ton anaerer Hand, 2                                   |

| ich wil sorgen teglich,<br>daz ich von wucher werde rich.   | symonia. ich sorge nit vil, wan gots gab verkaufen ich vil,      | perjurium.<br>swaz ieh swer, daz ist nit war,<br>wan die eide prieh ieh gar. | dosperacio.<br>zagheit ieh vil han,<br>von alle gedingen ieh muz stan. | torpor. heil v $\bar{n}$ selde aht ich nilt, alle tugend ist $^3$ enwiht. | vnsteter mut gevellet mir wol, trurekeit bin ich vol.                        | contumelia.<br>der mir ein ubel tut,<br>dem tun ich ninmer gut.  | 3 illur ist steht mit yanz frince Schrift sint. |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                             |                                                                  |                                                                              | accidia.<br>vf ra so bin treg ich,<br>trurik ist min herze.            |                                                                           |                                                                              | ira.<br>als ich tob in zorn,<br>so istz gut verlorn.             | 2 es steht: d' muz des muz des himel enbern.    |
| swer stilt gern,<br>per maz des himels enbern. <sup>2</sup> | rapina.<br>fremdez gut ich gobalt,<br>gibz niht wider ou gewalt. | prodicio.<br>den ich verraten wil,<br>dem zeig ich valscher lieb vil.        | malicia.<br>ich wil dar nach ringen<br>wie ich schaden muge bringen.   | rancor. der mir ein eleinz leit tut, de tun ich ninnner kein gut.         | pussilanimitas.<br>lihtiv dink ich sere clag,<br>zagheit ich i herzen trage. | rixa.<br>krieg vā meineid ich gebir,<br>daz ist mins herzen gir. | 1 ohne Umschrift. 2 es steht:                   |

272

usura.

avaricia. 1

furtum.

| _        |
|----------|
| 8        |
| $\simeq$ |
| -        |
| =        |
| æ        |

stille ich nit liden mag, "unfrid ich I lip ez trag.

indigencia. A die lúte ieh smehen wil, se ich aht ir nit vil.

by the wil nieman liep han, weder frawen noch man. odium.

g dz heiz ich allez ubel getan. - waz gutes tut iederman,

discordia.

discordi z vz allen sachen z kan ich eriek machen.

inobedieneia. mit allen den sinnen min. vngehorsam wil ich sin

jactantia.

ich sinn mich grozer dinge.  $\overline{z}$  der ich dech an mir nit vinde.

blasphemia,

got vñ den heiligen, dz ist min sit. ich flueche ze aller zit

timor mentis.

dz gekrenket wirt hoher műt. der zorn ofte tût,

ich frewe mich mins uchsten unseld gaudium in adversis proximi. ze dorf vn ze veld.

allen linten als ich sol.

vnglucke gan ich wol

invidia.

des frewe ich mich mer den vmb ein so ich min nehsten unselt sihe,

furturium.

heimlich schilt ich allz gut dz man in der werld tut.

contencio.

daz han ich vur ein mist. swaz daz best ist.

dennoch gaugit mich nit.

so ich alle dink erviltt,

superbia.

des glieht ich mich got wol. presumptio. hofert bin jeh vol.

1 ner v derdlich. Dieser Spruch hat leine besondere Uberschrift,

ypoerisis.

ich tun als ich helik si, doch wont mir sunde bi.

da von ich nimmer wenke. swaz ich boses gedenke,

pertinacia.

schrieben. In der Mitte die Namen der Tugenden und Laster, jede in einem Kreise, um welchen herum die betreffende Inschrift steht. Rechts und links davon immer je drei Specialitäten, jeder Zwei Pergamentblätter in Folio in meinem Besitz, 14. Jahrhundert, nur auf den Vorderseiten be-Tugend und jedes Lasters, ebenfalls mit einem Reimspruch.

### EIN BASELER MEISTERGESANGBUCH.

Die Handschrift O IV 28 der Universitätsbiliothek in Basel, welche durch die Gefälligkeit des Herrn Oberbibliothekars Dr. Sieber an die hiesige Bibliothek gesandt wurde und von mir in aller Musse hier benutzt werden konnte, enthält eine in der zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts geschriebene Sammlung von Meisterliedern. Es ist eine Papierhandschrift in Klein-Quart, ehemals Rem. Faesch gehörig. Bei der nicht grossen Zahl von Meisterliederhandschriften, die noch dem fünfzehnten Jahrhundert angehören, seheint mir diese bis jetzt so gut wie unbekannt gebliebene eine nähere Betrachtung zu verdienen.

1. (1<sup>a</sup>) Müg . . . . . . . . . . <sup>1</sup> en lied.

- (1<sup>6</sup>) Die vierden kunst arismetriea m\u00e4 seezen sal Din kunst jeomotrij din leret vns die maus
- (2ª) Ain ietlich dön der hatt vs musica sin zil Astronomij diu zaiget der planetē ganck.

Diese sieben Strophen auch in der Kolmarer (K), Wiltener (W) und Heidelberger Hs. 693 (p), vgl. meine ML. S. 59, 99 und Schröer S. 495.

<sup>1</sup> unleserlich; wohl zu ergänzen Müglelins den sib en lied.

<sup>2</sup> lies din ist.

<sup>3</sup> unleserlich.

2. (2b) Ich hon gehört von wisem råt Was vbels in der welt uff ståt Das sol mā dem adel sagen Ich wil küngen vn fürsten elagen Des aller grösten vbel ruff Syt gott den ersten menschen geschüff.

Gedicht in Reimpaaren, gegen das überhandnehmende Schwören gerichtet. Bl. 5 a nennt sich der Dichter

> Das saget cûnrat sûchendanck Allen herren one hass.

Dasselbe Gedicht steht auch in einer Weimarer Handschrift, O 145, Bl. 82b. Es schliesst 5b

> Versûn vns vnser missetat Maria edlu maget rain Des helffend bitten allgemain. Et cetera.

3. In Mügelins wis dru lied Der meide sun ezechiel der wise sprach Du solt nit wene das gott hab gelitten pin (6a) Der helle glût vber alle hieze wegend hiess

Die drei Strophen auch in K 644, 2-4, W (ML. 100), in G (Göttinger Hs., Schröer 460) und p (Schröer 460).

- 4. (6a) Mügelins don dru lied In anefang das gott den himel hatt gemachet (l. gemacht)
- (6b) Witt du nun wissen wie der himel sy gesacht Dem himel gott geseczet hatt ain wares zil

Auch in GK (640-641) Wp, ML. 59, 100, Schröer 460.

5. (7<sup>a</sup>) Mügelins don dru lied Mich wondert wie ain brot werd gottes lichna her Dich wondert sol das brot in argem sterben sin (7b) Ain ding mit gotte wirt das himelische brot

Auch in Gp und zweimal in K. ML. 49. 60. Schröer 461.

6. In Regenbogen langen don fünff lied Ich lob dieh maria kusehu maitte

- (8a) Maria võ yesse ain rute Mensch danek gott siner grossen trüwen
- (8b) Sin elagt vn halst in mit den arme Mensch er gott durch sin sterben feste

Der Text dieses Liedes ist mit zahlreichen Correcturen von anderer, wenig jüngerer Hand versehen.

- 7. (94) In mügelins grüne don fünff lied Ain maister sass uff stül in schul der wol die künstē las die vier splex kund er wol uss legen. Er sich versan
- (9<sup>b</sup>) Die red geschach Ir habent recht Ir hörent mer

Diese fünf nur in der Basler Hs, stehenden Stophen sind unzweifelhaft unecht und geben die Strophenform in entstellter Gestalt.

- 8. In Mügelins grünu wis fünfl' lied Wiltu menschen art
- (10°) Der colerieus
   Meland colicus
   Vss der kunst einfluss
   (10<sup>b</sup>) Syt mir an gestalt,

Auch in GK und der Heidelberg, 392 (H). ML, 64, 147, Schröer 485. Ferner in der Wiener Hs, 2856, Hoffmann S, 250; in einer Karlsruher: Mones Anzeiger 7, 393, und in einer Grazer, danach gedruckt Germania 20, 440 mit Varianten aus H.

- In dem langen regenbogen dr

  ü lied. K 370, M 17, 4.
  Johannes was antmicket schone
  - (11a) Johannes sach ist one logan Johannes sach noch me in togan
    - 10. Im langen regebogen drû lied
- (11b) Mensch schilt got nümer spricha me (1. mere) Mensch lauss dir alle boshait lieban

- (12°) Mensch du sott allen wegen kriegen
- 11. In des lieben jar wis ailff lied diu sind genant diu bicht Ich gib mich schuldig here got
  - (12<sup>b</sup>) Ich bin an gotes dienste treg Kain mess ich nie zu recht vernam Ich hon gesündut gar zu fil
  - (13a) Fast liegen triegen fluchen schwern So lag mir spottens niemā ob
  - (13b) Seehs werk der barmherezikait Vnmesseelich hon ich gelebet In vngeduld hon ich verzeret
  - (14<sup>a</sup>) Der siben hailikaitte crafft Vil hoch gelopton trinitat

Der Dichter, der hier und in K 845 Liebe heisst, wird in H 38. 141 Lieber genannt; letztere Form nahm Holtzmann (Germania 5, 214) auf und ich bin ihm (ML. 183) gefolgt. Mit Unrecht, wie ich jetzt sehe. Der Dichter ist unzweifelhaft derselbe, der mit bestimmterem Beisatz Liebe von Giengen heisst. Mones Anzeiger 3, 42 führt aus einer Karlsruher Handschrift von 1448, die aus S. Georgen stammt, ein fünfstrophiges Lied 'in des Beben wise von Giengen' an mit dem Anfang höffurt ob din nit wäre'. Die Hs. hat aber nicht Beben, sondern Lieben. Den Dichter nennt Konrad Nachtigall in einem die alten Meister rühmenden Liede, welches von Valentin Voigt benutzt worden ist, Lib von Gingen (: Memingen), was Valentin Voigt in Eibann von Gengen entstellt.

12. In Mügelins don fünff lied (I)ch fach es an vnd tün es kainem bie ze laid

Das Gedicht, das sonst in keiner Handschrift von Liedern Mügelins sich findet, ist unecht, aber da es von sittengeschichtlichem Interesse ist, will ich es mittheilen.

Ich fach es an und tuon es kainem hie ze laid, ich will ench singen von der schnöden bubenhait,

<sup>2</sup> sehnödn.

der sient vil, man darff in nit getruwen. Die sehnöden buoben zerend hoch und lebent vol, 5 uss buoben ürten kan ich dir gesagen wol: dar innen würt vil mangerlay gebruwen, Wa man gebüt ain kirwihin in dorff, in stetten haist es jaremessen, da schickent sich die buoben hin-10 sie wellend nûn des besten trinken essen, wenn buob gezert, so hütt dich, man, und hab den seckel wol in diner huotte: eb es der buob gefügen kan, er schnit dirn ab mit horn und messer gnote. 15 nûn ist es vor geschechen me, man horts nit erste sagen, wenn man das gelt gelôset hett in sekel glet. er wond es wer im wol behnot, der buob hets hin getragen. Die schnöden buoben drettend uff den zipffel gern. 20 wer ich an her, ich wett dieh miner warhait wern, an sack, an wasser wett ich in verlihen. Syt man den schnöden buoben so vil übersicht, des bissend sie den fuchs mit herter arbait nicht; sie wend din wirtes hüser allu wihen.

25 Set man ir ain von arebait, er hôrt sin nit, als hett er kaine ore; er trett doch an ain scharpffes klait, das man gedenck, er sie ein halber dôre, sie tribend grosse lekerhait,

30 in wirtes hüser g\u00e4nd sie allu schluppffen, er spricht zuom wirt elt zuo der mait 'raich mir ain halbs'; dar uss da lyt er suppffen, er niempt dry w\u00e4rffel in die hant, die lyt er riben knuppen, bis er an sieht den sinen man.

35 er grifft in an, er stelt in bloss als ainen bam, den fressen bånd die ruppen.

Ich glich ain buoben eben zuo ains buren hunt: wenn er mit sinem maister zuo den lüten kunt,

<sup>20 =</sup> ain herr.

der hund der lett sich nider fisten sere.

40 Des hund und onch des buoben man gar wol enber, wa man drünek eess, sie sind den dischen baid gefeer; iettlicher hette gern der spise mere. Wenn nûn der wirt und sin gesinn

Wenn nim der wirt und sin gesinn gerichtend dar und wellend zaubend essen,

- 45 vil licht der buob ist dennoch dinn, er ist hin zuo dem giessfass dar gesessen. der wirt der spricht 'wes gaust nit hain, nûn bist doch vol, und wetst du es gelouben'. so hatt er aller herberg kain;
- 50 die buoben sind sich selikait berouben. dar an gedeneka, jungelin, und arbait as an kerne und ner dich mit der hende din. la buoben sin

noch sehnöder wenn des buren hunt, den sicht man nit gar gerne.

55 Ich bin dar an, wa man die schnôden buoben sech, das ainem recht as jenem in dem sack beschech: so würd es in den welden ouch gehüre.

Wenn nûn der schnôde lotter sin gewand verspilt, so lyt er lusson bis er ander guot gestilt;

60 des werden im sin lebig tag ze düre.

Und wer der schnôden buoben nit.

so wer es durch din land dest besser kummen; so muoss man fürchten buoben sytt,

man darff nit fürchten kainen schlechten frummen.

wa man ir ain fünd in den landen ziehen, an sinen hals da fieng man in; welcher antrüun, dem würd an guotes fliehen.

man dett ir nümer zehen hin, der ailft der hört diu mere, 70 er nem die arbait in die hant.

bût ouch das lant.

herneren must er selber sich: ratt wes das besser were.

Mit schnoden buoben sint die buren überlett;

<sup>68</sup> an trün,

man fünd noch ain, und das er muron um sich hert. 75 er schlüg an buoben mit am schyt von dennen. Des hatt er nit, dar um muss er in grüssen schon; er fürcht, duge er im laid as menger hatt geton, er werd im hus und schüren sin verbrennen. Man hatt ain lieb durch sin biderbknit so den andern mûss man grüssen durch sin übel. ich sing ew rechte warehait, das hunig ist süss und sürt nit as der zwibel. wem gott die rechten sinn verlich, das er sie nach dem besten müg gelaiten, ss der danke gott von himelrich, zu sinen fröden sol er sich beraiten. fleuch von der welt und richt dieh selber zuo dem rechten stamme und lob gott, bitt die muoter sin, volg lere min, 90 das siu dir helff an dinem end, Maria gottes amme.

13. (15<sup>b</sup>) In frowenlobs langen don fünff lied Ich fach es an vu gib ew min getrüwn ratt Den schnellen zungen kan ich dir gesagen mer Vil menger redet wort die sint gar vnbedacht (16<sup>a</sup>) Ain güttu zung man gar billich loben sol Ain güttu zung diu ist wol alles lobes wert

Et cetera

# 14. (16<sup>b</sup>) Drū lieder.

Das zweite derselben ist eine echte Strophe Frauenlobs (MSH, 3, 355°, Ettmüller S, 102), die auch K 84 steht; das erste ist eine jüngere Variation davon, das dritte führe ich wegen der freilich sehr entstellten geographischen Namen an.

(16<sup>b</sup>) Der künig David verlos sin her und ouch sin land gar schier zu hand um eines wibes minne, wa det er hin sin sinne?

<sup>2</sup> schie.

5 im ward von gott ain buss gesaczt, des ward er sint wol inne.

her Salomon der kund ein wib mit sinnen nie gefahen. Her Absilon, der aller schön mit folle pflag, nacht unde tag,

für ware mir geloubet,

10 den hatt ein wib betonbet.

Samson wart der ougen sin von ainem wib beroubet. ein wib kam Aristotolon mit listen allso nahen Das sin in rait recht als ain dier.

für war ir sült gelouben mir,

15 her Filigus zwir

erbuwet schier

ein hus hoch in den lüfften ir,

drinn siu pflag falscher minne gier.

dar umm sol nümer [kain] biderb man mit frowen sich vergahen.

20 Adam den ersten menschen den betrog ein wib sampsones lib den hatt ein wib geplendet

her dauid ward geschendet also ward sich her salomon all um ein wib gephendet

25 ein wib das schuff das troy ward ein ganzes land

Wie gewaldig künig salander hie uff erden was her filias

den betrog ein wib mit syten alefernus ward verschnitten

30 so ward sich aristotolon von aine wib geritten wie schön her absylon was den hatt ein wib getöret Ysyas den geschicht also da von die ysahelisch diet ist worden zam küng kartus nam

35 von frowen schon her bartschifal in liden kam

<sup>5</sup> innë. 9 betobet. 10 berobet. 14 zû ir. 16 in die. 17 dar iñ. der falsehen.

dar zu bracht in der edle mynne stam o was schatt ob mich ein reines wip noch keldet oder fröret

Lampart dorstant (/. doscan) romanij caudar walhen

to frankenrich prafant
lutring juperckni
frisilg cecilg
ross spangen lant tauern in aramatij
in elsaus schwaben in ôsterich in payern in behen
in rûssen

45 Francken hessen schotten selant swedenrich dy marck bûdich grabat in sibenbûrg in stirn in kernten in döring (l. Dürgen) in sauden in westen in polant in vngern in ofen in

50 vn in endion in holant in sachsen iu missen in prüssen Criechpotilien lant hatt eren wat des mir vn moron nicht enhatt die zwey die stent in richer wat das sagt mir der kunig stamplat 55 die sint mir kunt frü vn spat eine ders als durchgangen vn durchfare hatt

eine ders als durchgangen vn durchfare hatt der kan zarten frowe irn rotten mund mit lob nit über hüssen

15. (17°) Drű lied, ML, Nr. 28, K 104, Wer jeh ein gewaldiger küng über alle lant

- (17<sup>b</sup>) Wer ich ain gewaldiger kunig über allu rich Das alle wyte welt min aigen mocht gesin 16. Museafblût siben lied
  - (18°) Maid aller ern ich sölt dir mern Maid hochgeborn maid aus herkorn O keusche magt wie wol behagt Junckfrow sölt ich nit loben dich
  - (18b) Maid kensch vn clar zum neuwe jar Junckfrow besend was dein ellend O raine mater wie wol din vater

Bei Groote Nr. 6; K 34; Hätzlerin S. 167; nach Brentanos Neidharthandschrift in Hagens Germania 3, 136.

- 17. (19°) Muscatblût fûnff lied von vnser frowē So gar subtil ich singen wil O mûter rein¹ du bist ein schrin
- (19<sup>b</sup>) Ein creatur engels figur Des wol dich mait das die gothait O junckfrow clar den adlar

Bei Groote S. 50; W 143; Hätzlerin S. 103; Heidelb. 392, bei Groote S. 277.

- 18. Muscatplût fierczehen lied vo dem Reich
- (20°) Nach lust ich rait ain ganez tagwaid
  Ich rait furbas da es was nass
  Ich beit nicht lang als mich bezwang
  Ich sprach ach gott was ist die nott
- (20<sup>b</sup>) Ich sprich zû ir junckfrow hôr mir Ich sprach junckfraw ich dir getraw Ich fragt noch mer zart junckfrow her
- (21°) O junekfrow steet Sie sprach wol hin Ir fürsten merekt gewer mich der beet du haust den sin denekt vn besterekt
- (21<sup>b</sup>) Drey geistlich sind ich wol enpfind Ir fürste hört denck vn zustört Secht in die welt wie er sin gelt
- (22a) Dar vm betracht vn hab in acht Groote S. 180.
- Im langen regenbogen dr
   ü lied. K 350. M 8. S
   ölt ich mit hohen f
   ürsten g
   üden
- (22b) Ely ruff an din ernez mit grīme Pater noster matheus ely
- 20. (23°) Im langē regenbogē don funff lied. K 368. H 91. Wo vö diu welt one wandel Wie es vm das kindlin sy
  - (23b) Wo aber nûn aller maist

<sup>1</sup> rein zwischengeschrieben, wie es scheint, von anderer Hand.

Wo vo die kindlin wandelbere

(24°) Welich frow quellet in der zyt

21. Im langë regenbogë don dru lied. (Von den Planeten und deren Umlanf.)

Was sich vm tribt mit magenkrefften

- (241) Wie aber nach den siben planete
- (25°) Wie hoch es sy all vo der erden
  - In frowē lobs grünu wis drü lied Vs elemēten fierē
  - (25<sup>b</sup>) Vs den fier complexen Planeten künden brüten <sup>1</sup>
    - 23. Von der mül siben lied
- (26°) Ich rewt vn wûl nach ainer mûl <sup>2</sup>
  Ach herre got durch dinen tott
  Wer nûn die mûl und ir gestûl
  Die mûl die hatt vier schwell ein rat
- (26<sup>b</sup>) Die süle vier ich nenne dir Den casten ich lauss wissen dich Durch menschen kel das edel mel Groote S. 82.
  - 24. (27°) Aber museaplut fünff lied Der welt vntrew ist worden new Brüff edles herez sich an den schmerez Ach welt wal vm mit falscher krüm
- (27<sup>b</sup>) Vns sagt die gschrift wie gross vergift — Die dritte sünd — dieff in agründ — Groote S. 193; palat. 392 bei Groote S. 328.
  - 25. Muscatplut fünff lied
  - (28°) Ein junckfrow zart geboren wart
    O muter gotz wol dich des potz
    O muter mait din rain küschait
    Wol uff mit schall ir eristen all
    (28°) Junckfrow sölt ich nicht loben dich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Von der dritten Strophe fehlt der Abgesang, für welchen Raum gelassen ist.

<sup>2</sup> Ueber dieser Zeile von jüngerer Hand Muscat plie.

Groote S. 41. K 39; Hätzlerin S. 102; palat. 392 bei Groote S. 272; Karlsruher Hs. bei Groote S. 270; Stuttgarter Hs. bei Wackernagel 2, 494; Val. Holls Handschrift ebenda.

> 26. Museatplåt füff lied. Ich frew mich zwar zûm nûwen jar Die gschrifft vns sagt wie das die magt

(29°) Mir ist bekant der gnaden bant Ieh lob die frucht der gnaden zucht Grundloser bronn freud aller wonn.

Groote S. 17.

27. (29 b) Fünff lied museatplut. Mir seyt min mût — wie irdisch gût Wib ynde man — wilt du verstan

(30°) Sûnder hôr mich Was sol ein man Sûnder bedenek ee dich gott krenek.

Groote S. 143.

28. (30<sup>b</sup>) Fûnff lied Muscatplût. Ain frôlin zart von hoher art Sie sprach zûhant tû mir bekant Ich antwurt drat es wurt gût rat Gar tugentlich frow erent rich

(31a) Wipplicher hort — nit arger wort

Groote S. 153; Hätzlerin S. 109, sieben Strophen.

29. Fûnff lied Museatplût.

Durch lust rait ieh ich frówet mich
Schawt wie der walt gar manigfalt

(31<sup>b</sup>) Seeht nun hon ich gefröwet mich Maria mait bis min gelait Ich hon der welt vm clines gelt

Groote S. 52 mit dem Anfang 'Na lust'; ebenso K 42.

30. (32°) Muscatplût seehs lied.
Ein pûrde ich hie lad uff mich
Wer wûcher hat der selb durch got
Furst vn herr halten ir er

(32b) Hôrt newe mer das richterer Ich euch bedüt all hantwereklüt All herschafft hatt so wisen rat

Groote S. 96: die zwei ersten Strophen fehlen dort, da die Hs. lückenhaft ist, sind also nur hier und in K 45 erhalten.

> 31. (33\*) Museatplut dru lied, In rechter lieb———ich billich schrib Trostlich het ich———versehen mich Etwan by namen——det mir belangen

Groote S, 104 mit dem Anfang 'Von rechter liebe' und in sieben Strophen.

32. (33°) In der würgenden wis. Mich wundert sieherliche Man fint noch lüt ufl' erde ¹ (34°) Die richen kargen allen.¹

Der g

üldin den dr

ü lied; daneben von j

üngerer Hand; kanezler.

Diese drei dem Kanzler gehörigen Strophen finden sich ausserdem nur noch in der Pariser Handschrift (MSH 2, 338°, 390°, 390°) und verdienen daher mitgetheilt zu werden.

> Got schöpffer aller dinge din hohes lob kein zunge mag volsprechen noch volsingen wie aller ereaturen erafft in diner hende stat Din sind die himel drone din ist din nacht din ist der tag din ist der sunnen schöne nach diner hohen maisterschafft der himel vmegat Die sternen sind dir wol bekant mit die bezeichenunge fier element in diner hant stand eigelichen beczwungen für wasser luft ertriche

Nicht als Strophenanfang bezeichnet,

was in den fieren wunnen ist (34<sup>b</sup>) das beschüfft du maisterliche mit dines hohen wortes list in siben tagen frist

> Hatt iemen sin so schnelle der tút mir die vier eccēter mas yn die barelle zuen uracētran das ist min begir das fünft er wider schin Wie sich die dy gemone birgz klein vnd ist doch gross vn dar by wandel sône der oberhimel saget mir der vnder ein cristellin Wie zod jacob zwölff der sunnen waltend wie polus vn oracio das firmament enthaltent wie disen hohen sache bezaichent den ursprung vn sieh ouch vme wachet der himel oh dem nút enist as mir du gschriffet vergicht

Clar heiss ist sunnen bliezgin
des mones schin des regen sprat
der berndu winde quikge
planeten lauff vn auch ir list
min kunst vermisset nicht
wie himel lüfftig sterne krafft
der erde hilffe bringet
O hohu süssu maisterschifft
durch blåt die früchte dringet
wo elementen sich rüröt
wo heiss wo kalt wo licht wo schwer
in die nature füret
lebent geschöpff gar manigfalt
so wunneclich gestalt et cetera.

- (35\*) Herr aller der welt am schöpfer gut Ach hochgelopter zarter gott
- Im langen regenbogen i don fünfflied. Gegen unfähige Sänger gerichtet.
  - (35<sup>b</sup>) Maister wit du gesellen rüren Vil menger wil sich feste römen
  - (36°) Exemplū lass in her fliessen Man sicht die göch in her fliegen
  - (36b) Das göchlin hat sölich geberde
  - 36. Neun lied im langen frowenlobs Don. K 73. Got wunderer din wonder ist so menigfalt lettlicher sang von grossen fr\u00f6den das beschach
- (37") Ich sprich das selber gott das gröste wonder sy Din gottes wunder wil ich euch herzaigen bass
- (37°) Gott neret vogel fisch vn ellu creatür Gott füret wonder über berg vn über tal
- (38\*) Der gottes wonder me ich euch herzaigen wil Der horne l\u00e4t der wirt so gr\u00e4clich gestalt Gott will da ston in ain\u00e4 regenbogen sin
  - 37. (38b) Siben lied in frowenlobs langē don. K 99.
    In diser welt as nun gar wonderliehe stat
    Die pfaffen mûnch die nunnen hond ouch sölich wis
  - (39°) Gedenckstu nit wie sur du spis da herre gang Der pfaff vnd ouch der herr die haissent baide hirt
  - (39<sup>b</sup>) Priester gedenck das dich got selb herwelet hat Er ist der man der allen strit wol mag beston
  - (40\*) Was hilfft dich k\u00eung was hilfft dich kaiser dine gut 38. Im agspiss siben lied.

Agspiss du meisterlicher dan Agspiss hie mit heb ich es an

(40b) Magt lass mich dir enpfolhen sin Den sun der ward von ir geborn Der strit im elo sin blut vergoss

<sup>1</sup> regen zwischengeschrieben.

(41°) Da hebt sich grosser horne schal Gott statt da aller barmung ön

Ich theile die erste Strophe mit:

Agspiss du maisterlicher dan wer dich kan recht gesingen des rimen biegen zwingen der lebt sinne rich und dar zuo all so maisterlich stat sin gedicht in eretlicher wis Er ist an clüger lobesan mag im der künst gelingen in hofelichen dingen sol er herzaigen sich hab ich dar in vergessen mich das wisan i maister sangen bris Agspiss ist mir ze spehe | wech wenn ich sie dichton schol agspiss lit rimon all so vol verschlossen in den stollen ve ainer den andren hollen on alles quivick 2 sol wers ell kan blûme biegen wol der füret maister lobes ris

39. (41<sup>b</sup>) Siben lied in der brieffwiß. Gott grüss dich lieb gott grüss dich zart gott grüss dich fin Min lieb diu sprach du kanst mich wol hermanon hart Es kumpt wol dick das aim an gütes hail beschech

(42a) Es kumpt wol dick was ainr ain jar herwerben kan Da nûn diu clafferin herhort der dochter sin

(42<sup>b</sup>) Siu sprach das schat nit herczen lieber vatter zart Der vatter sprach du wit ye haben dine wis

40. Fünff lied in der graen wis.

(43°) Maria fin schön ussherkorn Wen vatter sicht die wondon dieff

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dahinter, ausgestrichen, clüger.

 $<sup>^2</sup>$ d, h. equivoca; vgl.  $35^{\rm h}$  so hût dieh selber eben vor dem quivicum,

Vnser fürsprech ist sunderbar

(43<sup>b</sup>) Da ward volbraht — das wort der fluch Lüg wa du macht — zu aller zyt

41. Siben lied in der brieffwis.

Dies Gedicht, das auf älterer Grundlage ruht, ist nach einem Drucke von 1500 gedruckt bei Wackernagel, Kirchenlied 2, 1072 (vgl. Goedeke, Grundriss 233, 36). Der Text der Basler Hs. ist älter und weniger umgearbeitet.

Ich was aim hübschen frölin uss der maussen hold, siu was mir lieber wenn das clare liechte gold, mir gschach as we da ich mich von ir schaiden sold, ich wond es müst min ende sin all zu der selben stund. 5 Ich sprach 'min lieb, ey lausse noch herbarmen dich, das ich dir ellecliche blicke nahe sich, und lass die falschen zungen nit verwerren mich, ich sprach 'min lieb, lass wesen dich in ainen guten funden.'

Min lieb du sprach 'du nmost dieh von mir schaiden', 10 da ieh das hort, da gschach mir an dem herezen we und ward min lib getrenket mit des laides see und was min fröd zerschmolzen recht as der schne; was yder man der fröd genoss, da hett ich sunder laide,

Ich sprach 'min lieb, du solst mich wol geniessen lon das ich dir lieb und mengen dienst hon geton,' sin sprach 'es hilft dich nit, es muoss an ende hon, din red mir nit gar wol gehait, nun lanss mich ungesorden.'

Ich sprach min lieb, du haust mir frefelich verset, nûn west ich gern wie ichs um dich verschuldet hett. 20 siu sprach 'ich sag dir wol wie es dar ume stet: hie nûme pfenning, nûme gsell! nun bistus innen worden. Ich hon dir sûberlich uss gedroschen, dar um so haistu mir nûn talen wolenbeer: 2 wa du hin grifst, so ist es alles samet leer.

<sup>1</sup> unbehelligt; von serten.

<sup>2 =</sup> fâlane 'wol enbar' d. h. ich kann dieh wohl eatbebren'.

25 ich sprach 'min liebe, wol sestu mir so bösu meer.' siu sprach 'din herd ist worden kalt, din koln sint dir herloschen.'

Welch junger man wil hübscher frölun minne pflegen, so kündecz 1 im den stoub wol nss dem sekel fegen; von in so wurt er begossen mit des spottes regen: also ist mir beschenhen wol von minem buolen zarten. küng Allexander, David der küng, hon ich gehört, küng Karla, Samson wurden ell von wib betört, gross mannes 2 wisshait hatt an wib so bald verstört, das brieff an Arestotolas, den rait an wib in garten.

35 Adam der was der wisost man im herezen, dem ist das aller gröst von sinem wib beschenhen; das muoss och mir der edel Jhesus helffen ienhen: fünff tuset jar as blaib im doch nit übesehen. 3

40 Es ist nit wonder das an wib mich hatt betrogen:
Filius der zoberer der het sich in das mer geschmogen:
er maint sin wib sött in hon dar uss gezogen,
er gab ir die kettin in die hand, siu warfs im nach ze
grunde.

er muost noch me zur helle sin bis gott herlaid den

schmerezen.

Filius der was ouch gar ain cläger wiser man,
45 er nam mit im an hund, an kacz und och an han;
er west wol das daz mer nit töds verdulden kan,
er töt die kacz, das mer was hie und warffen uss ze stunde.
Da im got halff das er uss kam ze lande,
er sprach 'nun luogond, wie hatt mir das wib geton,
50 an die ich ettwas hie min leben hett gelon;
siu wott mich as schemelich verderbet hon,
das ich ir nümer me getrü in kainer sachen hande.'

Ach wibes trew diu ist an meger <sup>4</sup> frowen klin; das ist an maister filius ouch ie worden schin 55 und ouch an mir, ich elag noch ab dem buolen min, an der hon ich min trew min lieb so schemelich verloren.

<sup>1 =</sup> künnens. 2 l. Salmânes. 3 l. übersehen. 4 l. menger.

Darum so will ich mir an ander uss herkiern, an der ich weder trw noch lieb kan verliern, diu haist Mari du raine himelische diern.

60 die hon ich mir nuu talen me zum buolen uss herkorn. Het ich es ton vor langen minen tagen und wer allwegen stet an irem dienst beliben und hett mich allen wegen von der welt geschiben, so wer mir hail und glükes etwas me bekliben 65 und dorft min sel von miner sünd nit as schwere elagen.

Ich hon der welt gedienot, förcht ich, vil zu vil; wen wot ich nun gedeneken an des herte spil! des minen leben waiss ich weder end noch zil, dar innen kaine sicherhait der zyt an halbn nre.

To Ich leg mich nahtes nider frisch und onch gesunt, vil licht ich stirb elt wurt mir todes we bekunt, was hilft mich nun dar für min bnolen roter munt, der ich so lang gepflegen hon? des lit min sel in trure. Das solt mich billich mugelich i reuwen:

To ich hon min zit as wonderlich hie verlait,

ich hon min zit as Wondernen nie veraat, ich hon min bicht geset in kainer warehait, ich hon mich zuo den sakramenten nie berait, ich hon min sel gehalten nie in kainen rechten treuwen.

Ich hon mich in der welte lieb also vergamt.<sup>2</sup>
so ich hon durch lieb der kirchen straussen diek geramt, ich hon durch lieb vil menig hailig mess versampt, ich hon durch lieb der waren gottes liden diek vergessen. Ich hon durch lieb die predig ouch geflohen ser, ich hon durch lieb gefolgot nit der briester ler, ich hon durch lieb gesuochet mengen wilden ker, ich hon durch lieb die krummen weg gar listeclich gemessen.

Ich hon mich in der liebin also verwatten, dar um so rüff und bitt ich gott von himelrich: herbarm dich, her gott, früntlich über mich 20 und über all gelöbig sel, das bitt ich dich,

<sup>1 %</sup> innecliche. 2 - vergoumt.

send, herr, gnad, lauss dineu zorn, hilff uns an ellin statten.

42. Drû lied in der agspiss.

Hoffart din ist worden gross. K 533.

Ir kainer wont nit me da by

(45) Ey hôra frûnd vn merka mich

43. Fünff lied im langen marner Ich gib ew min getrewen rat

(46°) Niem bild vii ker dich hin zu gott Ich sing ein rechte warehait

(46<sup>b</sup>) Ich tûn ew wiser wege kunt Der aid also enpholhen wart

44. (47ª) Fünff lied in der brieffwis.

Ich sing ew von dem win  $v\bar{n}$  von des wirtes hus Wen das beschicht er spricht gib heer mir aint an pfant

(47<sup>b</sup>) Was ich hie sing ich gdenck mir selb es sye war Das alter kumpt un bringet kummers menger lay Man hatt das alter lieb nit anders vm das gût

45. (48ª) Fünff lied in der brieffwis.

Die gottes warhait will ich ettwas heben an Ach lieber gott man sicht es an den layen wol

(48b) Die selen fröwent sich der messe gar gemain Vil menger stelt wie er so vil dess güez gewinn

(49ª) Wer das bedecht sin herez stond michel sorgen gross

46. Fünff lied in der brieffwis.

Ain gites lied wil ich ew hie ze leczin lon De $\overline{n}$  waiss ich nit wa ich mich hin verbergen sol

(49b) Gott herr der schencket den aller besten wine güt Voll loben kan ich nümer me den selben win

(50°) Ich wünsch das uns gott sterek in dem gelouben fest.

17. Fünff lied in der brieffwis.

Ave maria grüsset systu küsehu magt

(50<sup>b</sup>) Gegrüsset sy das sunder wort maria sprach Gegrüsset sy das er die menschait an sich nam Gegrüsset sy der richter sich da schowon lat

(51\*) Gegrüsset sy das volke fürt gott mit im hin.

#### 48. Fünff lied in der brieffwis.

Ich lasse das Gedicht wegen der darin enthaltenen Aufzählung von Gewerken hier folgen.

Hett ieh gewalt, so wöt ich seezen ainen bunt, wer meistersanek wöt singen, das er geb an pfunt. meniger der müst heben zuo den sinen munt, und dem gesanek nit were kunt, der müst es faren hussen

5 Doch wöt ieh das ain ietlich milter hett gennog und das ain buman hette ross und ouch den pfluog, ein heeffner der sol machon hafen unde kruog, und wer nit sy gesanges cluog, der sol sich sin ye maussen.

Wer würcken künd, dem wöt ich gsang verbieten.

10 an maiger sol das korn uff sine ecker segen,
an meder sol das gras ve ab den wisen megen, 
an goltschmid sol das silber flegen, 
vernieten.

Ain sehmid der soll uss ysen guotu waffen schlahen, ain jeger sol diu tier mit eluogen wiezen fahen, ain weber der sol würken wüllis unde blahen, ain beder der sol schern und zwahen und lausse künster singen.

Ain gerber [der] sol guot leder machon, eb ers kan, ain arezed sol mit salbe hailen ainen man, ain kremer [der] sol die frowon laichen uss der kran, 20 er nieme sich nit singens an, er sol mit frowon dingen.

Ain meezler sinu lemmer sol abfillen, ain schuochmacher der sol würcken mit dem drat, ain kürsner sol uff negen dick an guotu nat, ain winschenck wart dess sinen zapflen fru und spat, 25 ain beck der bach nun wenn ers hatt, ain müller der sol billen.

Es feldt eine Zeile.
 = # flaen, flaejen.
 = wüllins.
 billen, den Mühlstein schärfen. Lexer. 1, 276.

Ain bürstnbinder der sol haben beeh und holez, ain rechter maister dregen sol an guten bolez, ain würffler macht ain bain, das hatt ougon stolez, und hett ich geltz als vil ich wolts, wingertener müst belezen.

on Ain satteler, wa fint man nûn den sin genoss?

er klait diu pfert, da mit so fert der man sin stross.

ain spengler der sol howen spangon klain und gross,

ain messerer schliff klingen bloss,

ain schwertfeger

darf helez.<sup>4</sup>

Ain sailer der sol haben schnür und stricke,
35 ain siber der sol würcken zargon bödem guot,
ain huoter sol uss filczen machon ainen huot,
ain tuochscherer sol tragen ainen frigen muot,
ain wuocherer dem ist we nach guot,
herschricke.

Ain murer soll uss stainen murn an guotu wand, io ain bott sol uns loffen ferr in fremdu land, ain pfannenschmid der blecz die pfannen ell zu hand, ain büttner der ist wyt herkand, ain hirt der sol uss triben.

Ain wegner sol guot laitern und die reder born, ain fischer sol nach fischen uff das wasser forn, is ain drescher der sol dreschen waissen unde korn, ain schlosser der sol machon sporn und lausse sanck

Ain koch der sol die sinen heefen kochen, ain zimmermann der bu den lüten guot gemach, ain ziegler der sol ziegel brennen utf das dach; 50 ain blettener ain altes harnasch mir zerbrach; die pfaffen haben guot gemach, sie firond überd wochen.

Ain dratschmid sol sin kupffer by dem für zerlan, ain schirmer der sol rilich dretten uff den blan, ain richter sol sin recht besiezen, eb ers kan,

<sup>1</sup> am Schluss der Zeile für belzen.

55 unrecht sol er nit by gestan, — so fleucht er vor den — schanden.

Ain kantengiesser der sol haben zin und bly, ain karrenman der gstand den sinen rossen by, er far nach oder ferr uss in des landes gy<sup>1</sup>; koufft er in fuoter und ouch hy, sie helffend im von landen

- 60 Ain kystonmecher sol syn kyston fügen, ain pfiffer der sol raigen pfiffen zuo dem fancz, ain münch der sol uff sim houbt tragen ainen krancz, ain armbroster der macht ain schiessen, das ist gancz, ain maler malt den sin gelancz, wer künd in überelügen?
  - 49. Fünff lied in der brieffwis,

Dy sehnôdu welt wer sich von dir geziehen kan

- (52b) Syt vntrew nûn as gar die welt besessen hatt Sieh petre vm die welt so würt es so geton
- (53a) Diu selbe zyt gebringet uns der gottes zorn Nun fürcht ich doch as richt sich ettwas nach der zyt

50. (53b) Fünff lied im süchensin As sint zwölff monat in dem iar Der may bringt vus die sommerzyt Diu kinder niement blünnen war Mir aso gat dar iare hin

(54°) Jarzal gat nach siu gat mir vôr

Ich lasse von diesem Liede die drei ersten Strophen folgen.

As sint zwölff monat in dem jar; iettlicher würcket sunderbar, gott ist ir aller maister war, sin kraft ir umetriben. 5 Herbstmonat sent die riffen kalt,

5 Herbstmonat sent die riffen kalt nachfender yse hatt gewalt, der giner winterlich gestalt,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> gy und in der folgenden Zeile hy steht für gön, hön, ein Beweis, dass das Gedicht ursprünglich nicht in alemannischer, sondern bairischer Mundart verfasst war.

der hornung sommer schiben.

Der merez kan uns die suren winde senden,

der abrell duot den hirten we,

er sent in kalten kiezischne,

er würcket loub gras unde ele.

der may kan truren wenden.

Der may bringt uns die sommerzyt,
der may die süssen winde git,
diu nachtgall singet widerstrit,
der gukgouch der ist kummen.
Der anger ist gezieret schon,
man sicht vil mengen bernden bon
in foller siner blüte ston,
darinn die keffer trummen.
Der beste schmack ist von den blüten dimpffen.
der may macht els gefilde grü(n),
man hæret mengen vogel kün
singen das aller best gedön,
man sicht diu kindlon schimpfen.

mit siner kraft gesendet.
Der brachat sent die rosen fin, gar ellu frucht springet dar in, höwmonat blüt korn unde win; der ougst es gar volendet.
Im afterougst wurt menig frucht her zwiket, ouch menig kürn geschnitten ab, gefüret hain an daches hab. herbstmonat fassot wines lab, was im das jar geschicket.

Diu kinder niement bluomen war, der anger der ist wol gefar, hatt uns der may gesehieket dar,

Der Dichter beginnt mit dem November (v. 5), den er vom October (38) nicht durch einen Beisatz (dritte h.) unterscheidet; nachfender (6) bezeichnet mithin den December Neu ist der Name afterougst (35) für den September; ebenso die Bezeichnung kitzischne für den im April fallenden Schnee.

Fünff lied im süchensin.
 Ich hon mir aines für genomen

Ach schönes frölin lobes vol

- (54<sup>b</sup>) Gott selb den man geschaffen hatt Sôtt aine man as we beschenhen Junekfrow du öberester hort
  - 52. Fünff lied im suchensin. Gott grüss dieh wib gar wonnesam
- (55°) Gott grüss dich edlu rose rot Gott grüss min lieb das ich da main Sin liebt mir für das rote gold
- (55b) Ich griff sie an nach alter ee
  - 53. Funff lied suchensin.

    Merka du wison mannes art

    Was kûnd gott bessers hon getan

    Das ain frôlin kûnd verston
- (56°) Wib ich hon dir geraten wol Ich schry und rüff gott an ze frümen
  - 54. Drû lied im graen don.

Magt hoch herborn du sônerin

- (56<sup>b</sup>) Prehendu sonn du himelklait Magt ellu tuget dv himelsehloss
  - Fünff lied in dem kurezen marner. ML, Nr. 188, K 528, W 11.
- (57\*) Wer kûczen wilon welle Der maister von nature Mit on aim zwainczig ringen
- (57<sup>b</sup>) Ain maister hett drû elle Zwôlff h yn zwôlff hof wisen
  - 56. (58°) F\u00e4nff lied in der morgenwiß. In anefank wishait verk\u00fcnt die lere Dar an gedenekt ir herren richter alle Gedenek das gott wil an das urtail siezen

- (58<sup>b</sup>) Tüstu das vn lebst in sõliehen sorgen Dar vme zem vns wol an rechtes leben
- 57. (59°) Drû lied in des leschen für wiß. W 27. Wenn ich bedenck min kranckes leben Do sprach der hailig gaist zu mir Wer wol enphabt die hailikait
  - 58. (59b) Drû lied in des leschen fuir wiß. Der himel spist das wirdig brot Das brot kunt nie gebachen werden Das brott ist vol almehtikait
  - 59. (60\*) F\u00e4nff lied in dess leschen fuir wi\u00ed. Wib sint an erentricher nam Aso hatt gott naturen kraft Wib eller tugent ain s\u00fcss urspring
- (60<sup>h</sup>) Wib eller ern ain obedach
  Wib eller höch und eller tiff
  60. Fünff lied ins leschen für wiss.
  As ist das gross hochzyt für war
  Da das gebott iosep vernam
- (61\*) Da von in himel vn uff erden Dar zu die hailigen k\u00fcnge dry N\u00e4n niement war ir eristen wis
- 61. (61<sup>b</sup>) Drû lied im kurczen marner. K 527. Ain turn der stet uff sûlen Hie by der eristenhaitte
- (62ª) Der starke liess sich binden

### Dann andere Hand:

- (62b) Er sach die dry person gekrônet
- (63ª) Johanneß sach noch me der wunder
- 63. (63b) wieder eine andere Hand: Dru lied im kurez marner.

Ich theile die erste Strophe wegen der Beziehung auf den Marner mit:

Ich lob den maister Marner und brisen hie in sinem don: der mag mir wol mit siner stür ze hi(l)fe kumen, der ich hie hin verdriben wil, ich main es vel der man. Er ist ein rechter warner er hat mich vor her nie gelon, wen mich ain schnede öte guas (l. gans) het für genumen; er half mir ringen werfen nider, selber grifen an. Du öte gnas (l. gans), was duost du hie, du finst nit dine wait.

du selt ain fidreckt schüchen zu diner spis ins sunder hait, schem neben dich und nim der suren wünde war, wirt dich der wolf entzuchen, zerzeren din gefider gar, du schnede öte gans, was hast du dich zigen (1. gezigen)? wit du den wolf herbisen hie, du must dar nider geligen.

Die beiden andern Strophen beginnen

Gans dret jr leben faile (64°) Sôt man ain kroten welen.

Die Handschrift bietet, wie man sieht, eine nicht geringe Zahl von neuen Stücken. Gleichwohl wird unsere
Kenntniss des älteren Meistergesanges nicht wesentlich dadurch bereichert. Was sieh vor allem durch den Einblick
in die weit reichere Kolmarer Handschrift ergab, wird durch
die kleinere Baseler Sammlung aufs neue bestätigt: dass der
Gedankenkreis dieser Meisterlieder ein ausserordentlich enger
und beschränkter war: es sind immer wieder Variationen
auf dieselben wenigen Themata, kaum hin und wieder mit
einem neuen und hübschen Zuge.

## DEUTSCHES KYRIELEISON.

Die Münchener Handschrift clm. 17555, aus dem Kloster Schleissheim stammend, geschrieben im Jahre 1387 (Catalogus II, 3, 107) enthält auf dem Vorsetzblatte ein deutsches Kyrieleison, das, nach manchen Anzeichen, aus einer älteren Vorlage abgeschrieben ist. Es sind neun Strophen, von denen 1—3 mit Kirige, 4—6 mit Christe, 7—9 wieder mit Kirige beginnen. Die Strophen sind vierzeilig, die ersten beiden Zeilen weiblich, die dritte und vierte männlich reimend. Nur in der letzten Strophe ist das Verhältniss umgekehrt; da hier ausserdem der Reim weit: perait vorkommt, so bietet diese Strophe einen doppelten Anstoss. Wahrscheinlich ist sie jüngerer Zusatz, denn auch inhaltlich schliesst das Gedicht mit der achten Strophe besser ab. Die älteren Lautverhältnisse, nicht diphthongirtes î statt bair, ei, zeigen sieh noch in dem Reime serapfin: sin V. 33. 34.

Voraus geht auf demselben Blatte ein anderes geistliches Gedicht, dem der Anfang fehlt; und das ich hier, um von der Schreibung der Hs. eine Vorstellung zu geben, im Abdruck folgen lasse.

sein erczney di ist also zart wol im den si verbundet hat mit seinem heillen ist er snel van er gait sich selber in die sel Der heilig gaist ehumt all dar vnd fäuht di sel <sup>1</sup> mit seines geistes minne flus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> I. di sele gar.

o got wrd mir dez ein sûzzer gus so wol so wol der lieben zeit den dem da wrd di sûzzikeit min vnd gnad wrd im gegeben daz ist ein wnnichleiches leben si habent himelreich auf erd der heilig gaist sa sû . . . | wlt (?) vnd di weld lassent varen vppig lieb sol man abe slahen vnd in dem herezen chaine tragen von 1 si ist ein main gotleicher lieb vnd dez himelreichz ein dieb.

Daran schliesst sich unmittelbar das Lied mit der Aufschrift 'Karie'.

Kirige, du pist ein prunne, ûz der êwicheit ensprungen, ein reht wort dar ûz erkorn, êwie von dem vater geporn.

Kirige, du pist ein pluome mîner sêle ein süezze ruowe.

alles des mîn herze gert, des wird ich von im gewert.

to eleison.

Kirige, din gotlich nâtûre eint sich in menschlich figûre. got ist mensche, mensche ist got: wart daz wunder ie gehôrt?

eleison.

5

<sup>1 /.</sup> wan.

<sup>1</sup> Karige, 2 aus. 5 leison, 6 plum, 7 rn, dann als dritte Zeile zu mir snel. 8 herz wegert. 10 leison, 11 götleiche natur. 12 veraint, figure fehlt. 13 mensch der mensch, 14 vard, 15 fehlt.

Criste, wâ wilt du hin fliezen? 'in die sêl wil ich mich giezen nâch mîner êwigen êwicheit und nâch mîner drivalticheit.' eleison.

Criste, du grunt aller tiefe, und der alle geschrift durchliefe, nieman weder frowe noch man volsprechen noch volsingen kan. eleison.

Criste, du pist ein herre rîche, nieman mae sich dir gelîchen. den du von minnen hâst erkorn, sælic daz er ist geporn. eleison.

Kirige, du pist ein krône in dem aller hæhsten trône, die hôhen engel serapfin die wellent al din diener sin.

35 eleison.

20

25

30

40

Kyrige, du pist ein spiegel: swer dich an siht, der muoz fliegen al in die drivalticheit da er gesiht dîn einicheit. eleison.

16 va vilt. 17 di. 19 meiner. 20 leison. 21 Xpe du pist ein g. tieff (: durchlieff) 22 all. 23, 24 nieman voll sprechen noch voll singen kan weder frawen noch man. 25 leison. 26 herre fehlt. 27 niemant. geleiche. 28 mimen. 28 selig ist er daz er ist. 30 leyson. 31 kron (: lon). 33 serahpfin. 34 vollent. 35 eleyson. 37 ver. fliehe. 38 di hoehen d. 39 da gesicht dein eine ainnichait. 40 leison. Hierauf

Kyrige du pist hoch vnd weit lang tieff vnd prait niema.. chan gemessen alz du pist in evichait gesezzen eleyson.

## VOLKSLIEDER.

I.

Fliegendes Blatt des 15. Jahrhunderts, im Besitze des Antiquars Herdegen (Schreiber) in Nürnberg, bei dem ich vor etwa 25 Jahren eine Abschrift genommen. Von dem hier mitgetheilten Liede ist nicht mehr als der Schluss erhalten, das übrige fehlt, indem der obere Theil des Blattes weggeschnitten ist. Es ist mir nicht gelungen, einen vollständigen Text aufzufinden.

Dagegen enthält das Blatt ganz das Lied 'Ain maget ain maget gieng zu dem prunnen', das nach einem fliegenden Blatt im Besitz des Senators Culemann in Hannover in der Alemannia 9, 162 abgedruckt ist. Die Abweichungen sind ganz unerheblich: Str. 2, 6 auß für aus; 3, 4 ereucz für ereütz; 4, 4 werd für werdt; 6, 4 euß für ennß, also doch ein anderer Druck. Und wieder einen andern erwähnt E. Weller (Germania 24, 399), der in der ersten Strophe folgende Abweichungen von dem mir vorgelegenen Exemplare hat: 3, 1 zu für zu; 3 gewunnen nicht wiederholt: 3 versagt statt versagt; 6 breit statt prait.

Nun das Bruchstück.

Wir mussen alle zu d' mülin farë, rumpel an der thüre nit, wir wissen nit wie oder wa, wa sieh die deichsel hat hin gericht, vom ertreich so müß wir weichen, got helft vnß in das himelreich, so sprech wir Ame,

In beiden Liedern sind die Texte fortlaufend wie Prosa gedruckt. Punkte bezeichnen wie in den alten Handschriften den Schluss des Verses.

#### H.

Die Handschrift der Baseler Universitätsbibliothek F x 21, aus dem 16. Jahrhundert, enthält mehrere Volkslieder, die mir der Mittheilung werth scheinen.

Das erste steht auf Bl. 99; es erinnert an den Anfang anderer Lieder, so 'Es hett ain metzger ain töchterlein', Valentin Holls Hs. Bl. 166°, Uhlands Volkslieder S. 706, und 'Es het ein Schwab ein töchterlein' Uhland S. 575; 'Es hat ein König ein Töchterlein', Tobler 1, 112; 'Es het e Bur es Töchterli' Tobler 2, 174; allein mit diesen hat das Baseler Lied nichts gemein, die Strophenform ist ganz verschieden.

Das zweite Lied findet sich auf Bl. 107, das dritte auf Bl. 112.

1.

Es hatt ein Müller ein dechterlin vnd es woltt nimmen ein meittle sy(n).

Es sas ein edelman noch dor byn vnd worb vmb müllers thechterlin.

5 'Ach edelman, laß din werben sin; sy wirtt noch als baltt niemals din.'

Der edelman hatt ein fryen knechtt, der wz in alle settell rechtt.

Er stoß den edelman in ein sack, 10 er troug in in dmülle für ein habersack.

Vnd do er in die mülle kam, do sas die Müleryn vnd span.

Er wünst der Müllerin ein gautten tag vnd sprach 'wo soll ich hinstellen min habersak'?

15 Sy sprach 'steltt in an jener eek biß an den morgen dz er nit smeckt.'

Do gieng der knechtt wider hinweck als forigiolo (so!) fil mher schlechtt. Und als es war umb mitter nacht. 20 do fiengs an der sack und kracht. Do laufft die frauw die stegen ab wol ilentzs zu dem habersack. Vnd do sy zu dem sack wol kam, do (so!) ritter sich also vast als voran. 25 Und als er sich rierett noch. woll sy vm behendt houwtt drin ein loch. Do woltt er ilentzs vsen ghon, die frauw wol behendt wils wider thaun zun. Der edelman wol flux heruß 30 vnd mit der thochtter zur stuben hinus. Sy louffent wol ilentzs der kammer zu vnd wolttens ilentzs vffe thaun. Do sy den schissel (so!) wol in dz loch ymb triben wolt, do lost er ein kroch. 35 Do stoßen sy die thüren vff,

durch ein spalt sy alle beide schluff.

Cantilenam hane scribebat Wernerus Gebhard Basiliensis anno 1573 Georgio Hugoni, tune temporis possessori huius libri, qui eum postea mihi ano 1574 dedit <sup>1</sup>

2.

Min schon lieb hatt mir urlob geben, es kumpt mir wol und ist mir eben, darumb wil ich nit sterben; es kompt uns ein frischer sumer dort har, s ain andre wil ich erwerben.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Diese Unterschrift ist von anderer Hand, Ludwig Iselins, nicht Bas, Amerbachs, wie Wack, Fischart S. 192 augibt.

Min schons lieb treit ein gelbes har, darzu zwey scharze (so!) ougly klar, sy brinnent wie der sterne; wen sy vber die gasse gat, so sich ich sy von hertzen gerne.

Und wen sy uber die gassen gat, so lugt ir ein andrer nach, das mag ich nit erliden; der falschen kläffer sind also vil, 15 wend mir min lieb vertriben.

Man wolt mich in ain kloster thun, solt min schon lieb hiussen lon, wer mir ein herty orden; wer mir die fasnacht lenger gsin, so ein ander hett ich erworben.

3.

Ain anders lied, sagt ron den schwaben, wy sie von gotts wort abgfallen sindt, im thon 'o du armer judas' <sup>1</sup>

O ir armen Schwaben,
was hand ir geton,
das wir unsern Cristum
so schandtlich hand verlon!
darum so must ir liden
dSpanier in euwerm land,
des kaisers aigen bliben:
ist euch ain grosse schand.
Kirieeleison.

10 Ich hett ain aid geschworen, daran ouch hoch verwett, yr hetten ee verloren all uwer schloß und stet

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> vgl. Wackernagel, Kirchenlied Bd. 2, Nr. 616-618. 3 L das ir.

dan also schandlich wiehen
to von christenlichem punt.
dliebe ist by euch verblichen,
ist menge kriegsman kundt.
Kiriceleison.

Ist es nit zu erbarmen
und ewigklich ain schand,
ja das ir euwer armen
zu schloß und ouch zu land
so jemerlich land liden
on alle gegenwer,
das ir rich koufflüt blibind,
bim kaser habendt eer!
Kirieeleison.

Ullm, Ulm, ich thun dir sagen, es wirt dir ubell gan;
30 denen mocht ir hertz schlagen, die by dir mussen stan und hertzlich schmertzen liden, die grosse schmach und schand an iren kindt und wiben
35 im gantzen Schwaben land.
Kirieleison.

Got wirts nit lon ungroehen die grossen sehmach und schand, die ir hand uff getroehen de dem ganzen tutschen land, ja allen fromen christen, die dwarhait hant erkent, mit ewern falschen listen hand irs gar zertrent.

Kirieeleison.

Ietz mag man grundlich spuren und sehen an der that,

15

so dfiend sind vor der thuren, wies umb uch alle stat,
50 das ir den machen liebint vor gott den hochsten tron.
o ir gleckhen dieben,
es mag nit lang beston.
Kiriceleison.

55 Drum mag ich euchs wol gunnen, so ir nit anders wend; doch duren mich die fromen, die dran kain schuld nit hend. den selben welly gott senden 60 starckh hertz und mannes krafft, das sy den kaiser schenden, erlangen dritterschafft.

Der uns dis lied gesungen hatt,
von nuwem hatt gemacht,
der hatt der Spanier boshait
von hertzen recht betracht,
die sy iezund üben
zu Ulm in der statt;
darum well gott behüten
ein lobliche eidgnoschafft.
Kirieeleison.

### LIEDER DER MYSTIKER.

Die Handschrift 268 der Stadtbibliothek in Kolmar, ein Octavband von 348 Blättern, im 15. Jahrhundert (Bl. 1616 begegnen die Zahlen 1440 und 1444, Bl. 2566 1454) von verschiedenen Händen geschrieben, verdient in mancher Hinsicht eine nähere Betrachtung. Meine Aufmerksamkeit erweckte sie, als ich im Frühjahr 1879 einen Tag in Kolmar war; sehon damals nahm ich Abschrift von einigen der in ihr enthaltenen Liedern. Die Zuvorkommenheit des Herrn Stadtbibliothekars And. Waltz, der mir kürzlich auf meine Bitte die Handschrift zusandte, ermöglicht mir jetzt ein näheres Eingehen. Auf dem Vorsatzblatt steht 'Diß s' Barbara schydin'.

Folgendes ist der Inhalt.

Bl. 2 Dises ist die vorrede des büches vö der minne xpi. Wir lesent von enserem heiligen voter sant Dominicus'. Schluss 4<sup>a</sup>. 4<sup>b</sup> ist leer.

Bl. 5 Vö der inerlicht begirde nach dem herri ihn, j. c. 'O du ewige weisheit, min götte rud min herre, jhn xpr', Betrachtungen über Christi Leiden in 14 Capiteln, Schliesst 26°, 27° ist leer.

27<sup>b</sup> (andere Hand) Der ist wegβ der sich selber kent der ist reich, der sich benunge (— benüegen) lat : der ist starck der de sunde wider stat.

(andere Hand) leben an trost end steelië an tot end petten an mût dz ist der aller pest genut.

28° (andere Hand) '(E)in gewinnter ist nur ein eiper trübeb (1. trübel) 7 dem wingarté enguli.' Schluss 46°.

47° 'Durch besunderliche früntschafft und liebe die ich zu diner sele hab.' Anfang eines Briefes.

48 ist leer.

49° (andere Hand) 'Züch mich noch dir; so werde wir touffen In dem geroch diner salben.' Betrachtung über diesen Text. Schluss 80°. 81—83 sind leer.

Bl. 84° (andere Hand) Disse her noch geschribe materie ist vo den heilige sibe zite va was ein iecklich ding betutet va och dz jor. 'Das jor ist geteilt ī iiij teil Dz ist der wint' Der tentz Der sumer va der herbst'. Schluss 92°. 92° ist leer.

Bl. 93° (andere Hand) Dise pdige det vns der wirdig vat sygmund [am Rande, von derselben Hand: der barfåss] in der pfingstwuchon v\bar{n} seit v\bar{o} dem heiligen sacrament wie man sich vor v\bar{n} noch halten sol Parasti \bar{\circ} v\bar{\circ}spectu meo mensam etc. Tr aller liebsten mine wort in latin die ich gesprochen hab.\bar{\circ} Schluss 114\bar{\chi}.

Bl. 115<sup>a</sup> (andere Hand, ähnlich wie 28<sup>a</sup>) (*E)in mensch* hat forcht  $\bar{\imath}$  d $\bar{\imath}$  dicken zu gon so es tet zu dem heilig $\bar{\imath}$  frontichu $\bar{\imath}$ . Von den Werken der Barmherzigkeit. Schluss 122<sup>a</sup>. 122<sup>b</sup>—125<sup>b</sup> sind leer.

Bl. 126° (andere Hand) 'Es was eyn heylge iunkfrowe die het alle ir andacht.'

Bl. 127° (andere Hand) ' $Dis\beta$  seyt  $v\bar{v}$ . V. stuken der demútikeyt.'

Bl. 128<sup>a</sup> (andere Hand) 'Memorare nouissima tua et in Eternum non peccabis. Geb yot dz du smaktest vū v'stôndest.' Schluss 128<sup>b</sup>.

Bl. 128<sup>b</sup> lateinische Bibelstellen.

Bl.  $129^{\circ}$  (andere Hand) Hem. Die büs vber die sûnd ist Eyn beweynen'.

Bl. 129<sup>b</sup> unten (andere Hand)

It' ye abgescheydner lediger vssgank

ye fryer rfgank

rū ye fryer vf gang ye neher ī gang.

Bl. 130<sup>a</sup> (andere Hand) 'Disse dru ding gehörent wider die anefechtung der verzwifelung.'

Bl. 130b 'Wie man bichten sol.'

Bl. 131b (roth, andere Hand) Disß sint bredien von

dem heytgen geyste, sps ses, (132°) 'Der geyst des herren hat gezieret die himel.'

Bl. 134<sup>b</sup> (andere Hand) 'Dis sint siben sunderliche fréd und mehrere andere kleine Stücke, von verschiedenen Händen bis 137<sup>b</sup>. 138 ist leer.

Bl. 139\* (andere Hand) 'Uon fünferley geystlicher zukunft des herre'. Schluss 146\*.

Bl. 146\* Disc X, dink sint notúrftig ze halten Eynom yeklichē Monschē Dz es den adel siner sel mit verliere.

Das Erste ist bettë vii andechtiklich

Dz. ij. ist gern bichte vn lútterlich

Das iij, wenig Reden vii bescheydenlich

Dz. iiij. ist gebreste liden vn williklich

Dz. v. gehorsam sin vnd Einfaltiklich

Dz. vj. ist gedultig sin vñ frôlich

Dz. vij. ist kúsch sin vñ gentzlich

Dz. viij. ist demûtig sin vñ vollekomēlich

Dz. ix. ist götliche Minne han vn ordenlich.

Das x. ist an disen stükelin stett sin vnverdrossenlich. Amen.

Bl. 146<sup>b</sup> — 151<sup>a</sup> die Lieder Nr. 1-5,

Bl.  $151^{\circ}$  —  $151^{\circ}$  ein kurzes lateinisches und deutsches Stück.

Bl. 152<sup>a</sup> Lied Nr. 6. Am Schlusse desselben, aber ohne irgend welchen Absatz: 'Es kan nyemant kumen zā eynē lutren leben On bekantnis sin selbes. Do du aller der lidig standest. Dēn der die dieh wisen mūgēt vf dz sterbend leben Iliu x̄pi. Das du alle die bant abeslahest die dieh gottes geirren mögent'. Dann, ebenfalls ohne Absatz und Überschrift Nr. 7. d. h. ein Spruchgedicht des Teichners: Liedersaal 3, 137.

Bl. 154° = 155° Nr. 8, 9,

Bl. 155<sup>a</sup> — 156<sup>a</sup> kleinere Prosastücke.

Bl. 156" ff. 'Es wart an eyner stat gefroget'.

Bl. 160b unten:

Item enphoch liden williklich trag liden gedultiklich ler liden eristformiklich. Bl. 161° Rex pacificus, pater celestis. Item es wz eyn richer herr. Von den vier Töchtern Gottes.

161b Dis ist die betutung der tag.

162<sup>a</sup> (andere Hand) 'Gregorius sprichet wän eyns eyn sûnde tût'. Vou 15 Staffeln zur Hölle.

165b Nr. 10. 166, 167 sind leer.

168° kleineres, darunter 'Sag an o dù aller schonste vnder allen frowe we ist din geminter we ist er hin kume so wellen wir in sûchen mit dir' (= Hoh. Lied 5, 17).

> Ledikeyt ich wil dich růmen solt dich alle die welt vertůmen so treystu doch fröd inn.

Wem sin dink hye gluklich got Der kunt gen hymel gar spot.

Stelle aus Ezechiel.

168<sup>b</sup> (roth) Dise wort hat gebrediget unser liebe frowe die usserwelte måtter gotz maria. j an der statt cynes bruder brediger orden ires sunderlichen capelons un dieners. Transite ad me'. Schluss 173<sup>\*</sup>.

173b Nr. 11.

Bl. 174° 'Hē der diener der ewigen wisβheyt froget eynest zwo frogen'.

174<sup>b</sup> Von den worten sursum corda (roth). 'Es wart gefroget wz sin gegenwurf were.

 $176^{\rm b}$  vom Beten.  $177^{\rm a}$  von elf Schaden der Sünde u. a. kleinere Stücke.

181ª Nr. 12.

182-183<sup>a</sup> kleineres.

 $183^{\rm h}$  Di $\!\beta$  sint acht sach worumb uns' lieber herr zû hymel fûr (roth).

184° Das wir sont brûderlich und swesterlich mitcynander leben (roth) etc. Dann wieder Einzelheiten.

Bl. 195. 196 leer; ebenso 198a.

1986 vom Beichten, und Beichtformeln.

203, 204 sind leer.

205 Unser lieber herre spricht zu der minnenden sel. Gespräch zwischen Christus und der Seele.

207<sup>b</sup> Nr. 13.

209° Diß ist die red vinsers behalters i. x. Mensch gedenk dik an mich. Am Schluss (209°)

Haltent dise wort su sint der selen hort.

### Dann folgt:

Sint suver vñ reyn
demûtig vñ kleyn
vñ minnent dz ist gemeyn
vñ yemer blibent alleyn
gegen allen allen. m. gûtlich
wenig. m. heymlich
lutzel wort. vil gutter werk. wer diß hat,
des sele wurt gût rott.

Hierauf wieder kleinere Prosastücke.

214<sup>h</sup> Ein kurtze uslegung über sant paulus wort die hye noch geschriben stont. 'Der apostel sant paulus schribet zü den vo ephesios ich böge mine knu'. Schluss 216<sup>h</sup>. Wiederum kleinere Sachen.

219<sup>b</sup> am oberen Rande: pr̄ heynrich. — 219<sup>b</sup> Von der heyligē trinitat (roth). 'Uch ist gegeben ze bekennent'.

223\* Von dem wihewasser (roth). 'Das wihewasser hat', 223b Von sieben Geistern von Christi Richterstuhle.

 $225^{\rm b}$  — 227 kleineres,  $227^{\rm b}$  leer.

228\* Von den heiligen siben ziten ein gute nutze ler wie man sy begon sol (roth). 'Sepeies in die — Siben wech i de tag. Davin folgende Stelle (232b): man sol tun alls die betteler vä die in seiten spill singen: ob ir einer in dem mitel von dem lied oder spill vin einige hinderung, die im zu eil, ein teil von dem lied oder etliche noten vnder wegen liesse, vå die andren forbas sången dz disser versamet, so nimet disser nit her wider dz er versumet hat, me dz dz furbz anston ist von dem lied oder spil, dz singt er furbz vs mit sinen mitspilleren oder sengeren. — Schliesst 241b. 242 leer.

243° Dis ist ein abgeschrift eins briefs den ein geistlicher bihtuatter gesendt hat sinem geistlichem kint in ein closter v\var\tilde{n} ist die matery v\var\tilde{o} rehtem war\var\tilde{s} ischerm andaht. 'In dem namen der heiligen dryualtikeit amen. Min liebes kint der fryd xpi sy mit dir.' Schliesst 256\varbeta. Bl. 257 ist leer.

Bl. 258° Sprüche der Kirchenväter und Weisen. 'Isyderns als der tod schnelligklichen leyb und sel.' Schluss 321°:

Vnd pit got für den Schreyber vnd pruder.

321b - 322b leer.

323° von Betrubnűβ. 'Ain vnbekümert hertz'. Schliesst 328°; dann die Verse

> Jesus ist er genant Raynen hertzen wol erkant.

329 - 333 sind leer.

334° Das best gut das ist gût Paulus.

Vnd auch behalten sein gepot

vgl. Germania 2, 140. Es sind die Sprüche 1. 2. 4. 5. 8. 11--14. 18.

Bl. 334<sup>b</sup> — 335<sup>b</sup> leer.

336° (E)xultet jam angelica turba celorum etc. Nu sol sich erfrewen. Osterpredigt. Schluss 343°.

343<sup>b</sup> Vere dūs est ī loco isto, Genesis XXVIII, Werlichē qot der herre ist.' Predigt. Schluss 348<sup>s</sup>.

1.

Eyn hübsch liedelin. (Bl. 146b).

Eyn ursprung aller selikeyt begint in mir entspringen und mit liechtem underscheyd allen zuval von mir tringen: 5 so het ich min selikeyt erloffen, in allen dingen wer ich underworfen.

> R. Eym lutren grund dem ist es kunt, lidig, unbehangen.

10 Wje môcht mir yemer bas gesin? ich rūw in allen dingen. ob der zit ich búwen, want do sol sin dz wesen min. R. Eym lutren.

dz wesen blos — hat kein genos, dz wesen sunder anderheyt mag nyeman erlangen.

In dem eynigen al ich wesen sol.

R'. Eym lutrē grūnt.

20 Es ist sin selbes sin und ist keyn anders, es ist sin und ist nycht min des wandels.

In allen dingen ein versten
tüt sich in mir verkleren;
wenn ich mich ze grunde lon,
25 mir würt wes ich begeren:
so sint alle dink min lidig eygen,
das offenbar der worheyt sünder zögen.
R. Eym.

Der vatter sinen sün gebirt

sünder alle creaturen
in dem widerglantz der gezierd,
heylger geyst und eyn natur(e),
underscheyden urlop geben
in dem endelosen gründe.

sarmüt des geystes ist ewig leben,
verderben sterben leb ich sunder trost,
usse und ynne vertömet vnd verrüchet:
nún bittent dz ich werd erlost.

R.

<sup>11</sup> nach ich, ausgestrichen, rw. 12 hier ist sicherlich eine Lücke. 15–18 scheinen auch entstellt; anderheit ist ein spezifisch Eckartisches Wort. Es steht auch 4, 30, 9, 6. 20, 21 gehören wahrscheinlich rur 19; vgl. 5, 6. 38 nú; es steht mítj, aber der Schluss scheint radirt.

40 Wer im sin leben well bewaren, der folg xps ler(e)
vnd los kluterye varen
und acht dz er sich kere
zû got in abgescheydenheyt
45 one form und one bild(e).
got in sin selbes istikeyt
ist allen geysten wilde.
do got mit in gegrûndet ist,
sû ist unbesunder.
50 do er sich all in eyn gebirt:
des sten ich one wûnder.
R. Eym l.

O fryes nycht, wye stestu so blos mit dryheyt unberöbet!

55 wer wil werden din genos, der mus in armût torren. in eynykeyt on underscheyt do wurt sin wesen.

was sol mir alle verstandenheyt?

60 ich mûs min selbes vergessen.

R. Eym lutren grund

dem ist es kunt, lidig, unbehangen.

2.

Eyn liedelin. (Bl. 147<sup>b</sup>).

(148°) Es sossen siben jungfrowen in eynē kluselin, sú rettent alle gliche yon His dem kindelin,

<sup>44</sup> abgescheidenheit ebenfalls ein bei Eckart rorkommendes Wort; ebenso istikeit 46, das noch 9, 4, 20 vorkommt. 47 vor wilde ausgestrichen wel. 56 touben? 58 wahrscheinlich fehlt gemessen. 59 verstandenheit ebenfalls ein Wort der Mystiker.

5 von siner mutter. ach, der in in sim hertzen treyt, der treyt den gutten.

R. Ach Ili's, du bist min, din eygen wil ich sin.

10 Do sprach ye die erste, die hyes Hilte: 'wer gesach ve mutter kint ye so milte als llis dz kindelin (ist)? 15 es vergit uns unser sûnd und unsren argen list."

R. Ach lhs.

Do sprach ve die andere, die hves Irmengart: 20 'wer och nun ze himel vart, der tüt eyn gutte vart. ich wil und mûs do hin: so tantzent megd mit engilin mit mengem seytenspil.'

R. Ach Ihs, du bist min, din eygen.

Do sprach ye die dritte, die hye Kunigunt: 'wie ist die welt so bôse 30 in ires hertzen grunt! wir wentz verbietten. wir wentz mit gutten werken wol vernyeten.'

R. Ach His, du bist min, din eygen.

Do sprach ve die fierde, die hyes Angenes:

35

<sup>37</sup> gagenes, das ersteig hat einen rothen Strich unten, der wohl den unteren Theil tilgen soll.

This krist dz kindelin hat uns von sunden erlöst: 40 das dunket mich gar gût; es hat mir mine wengelin geziert mit sine blût.'

R'. Ach Ilis, du bist.

Do sprach ye die funfte,
die hyes Katerin:
wenn ich zu Iks kume,
er git mir eyn vingerlin;
er nymt min selbes war,
er nymt mich by der hant
ound furt mich an die schar.
R. Ach Iks, du bist min,

R. Ach Ilis, du bist min, din eygen.

Do sprach ye die seste,
die hyes Magdalen:
55 'mich rüwent mine sünde
also rechte ser.
ich wil sú büssen:
ich wil mit minen trehenen
weschen sine füsse.'
60 R. Ach His, du bist min.

Do sprach ye die sibende, die hyes Cordula: 'wir wellen alle mitteynder ûf gen hymel faren. 65 jo do ist frôden vil: do tantzent megd mit engelin mit mengem seytenspil.'

R. Ach Ihs etc.

Do sprach ye sant Bernhart 70 zû sant Gertrut

<sup>41</sup> hat zwischengeschrieben. 49 l. hende. 59 wahrscheinlich twân sine füesse. 63 l. all mit einander.

'His krist dz kindelin ist mines hertzen trut: es wil min gemahel sin. do loptent sú alle gliche 75 His dz kindelin fund sine mutter. wer in in sine hertzen trevt, der trevt den guten.] R. Ach His, du bist min. 80

din evgen wil ich [ewiklich] sin.

3.

# Evn liedelin. (Bl. 149°) 1

Der sin selbes neme eben war. der möcht dester bas bekennen. dz in zit nye bessers wart denn műssikeyt von innan, 5 wenn es wol frúcht mag bringen, natur git, dz zit dz nymt. der sich im lot, der ist dester dumer, nun frowe dich dz es liechter tag ist worden, die vinster nacht ist gar dohin, 16 in der du werd verworren. Die dink sint schier gevangen an: wo sú nún hin vslendent? der sich der dinge nút forhin bedenket, in mitels wurt es dik bekrenket. 15 wer weys wo es nymet evn ende? Do Möyses den buschen brinen sach,

21

er sprach gar förehtiklich

<sup>1</sup> Eine Strophenabtheilung ist hier nirgend angedeutet, und auch nicht durchzuführen.

<sup>1</sup> eben zwischengeschrieben. 8 liechter, r. roth. 10 nuch werd 13 sich zweimal, einmal roth durchgedurchaestrichen verborgen. strichen, bedenkt.

'ach zarter herr, los mich dich sehen'. der herr antwortet früntlich 20 Möyses, dz mag nút gesin, min verborgenheyt sol din benügen richen.' Man sprichet, bekennen dz ist gût. das hôchst vnd öch dz beste. im ist also, min munt der sprichet, 25 min gevst hat nút rast. an bekennen hat er keyn benügen nút yn schöwet doch in bilden. wz man von bekennen ye veryach, ir bekennen ist vbergevstlich liecht, 30 wen sú verschöwet in geystes liecht: so hebet sich aller bilden verbildung. es ist dz aller beste gut. dz in der sel entspringet: sú climent vf vernünft die berg die hochsten spitz.

#### 4.

35 dorûber sú sich swingēt.

Eyn geystlich liedelin. (Bl. 150°)

Man siht die gotheyt luchten durch die menscheyt blos: er starb in allen dingen, man vindet nyene sin genos. 5 die zit hat er ernüwet in siner angenomenheyt; die gotheyt hat gesüchet

in dem widerblik(e)
10 lot er sich vinden one leyt.
Armüt hat erkennen

armut in zites kleyt.

<sup>21</sup> l. ist im. l. spricht. 25 l. enhat nút reste.

<sup>1</sup> ny'ne. 6 angenomenheit; ein Eckariisches Wort. 8 der Ecimpankt steht nach armut. 9 auch widerblie ist Eckartisch.

vnd dz wesen one zil: In erthrichen strike wirfet es sich wider in. 15 do blipt es sich in(ne) in der verborgenheyt: gevstes vnd naturen hat es sich gar entzet. es hat sich do verborgen 20 vor allen geysten gar: Xps im do luhtet sunder on allen won Wer wil nun bevinden des weyssen kornnes val, 25 der sol bald begunnen und swingen yberal. In armút sol man vinden glich zit vnd ewikevt, gotliche natür(e) 30 entslossen on alle anderheyt.

5.

# Eyn liet. (Bl. 150b)

Do ich bevant des brunnen der hohen cynikcyt, do wart mir benümen aller underscheyt:
5 ich vant got und got vant mich.
O du riches wesen, wie stostu so rechte blos! der din hat befunden, der stot sin selbes los,
10 im selbs offenbar und allen den verborgen,
Die do stont in underscheyt

und eynikeyt nút enhant. der sin het sines sinnes 15 die het kein redikevt. Es ist eyn lutter swigen in siner stillikeyt. nun weys ich was ich sprich(e), mir ist swigen (kunt): 20 noch cynvalt mines sinnes sol mir ston der mûnt. In siner eygenschaft so ston ich unberürt. untz har hab ich gesprochen 25 dz ist redelich. evn nycht ist mir verswünden, des kan ich reden nit. Eyn vernicht und eyn vergicht ist gar do hin: 30 weder got noch creaturen entweders ich enbin.

#### 6.

(152°) Ich solt mich nún leren lossen,
es wer wol me denn zit:
got für kümt mir alle min strossen.
ich bin trostes worden fry.
5 ich solt mich nún leren liden,
dz wer dz hôhste gesetz,
zitliehen trost vermiden:
got het mich sin sehier ergetzt.
Repetytz. Las alle dink entwerden
und löfen üf ir zil,
ler dir selb absterben
und wellen wz got wil.

<sup>14</sup> so roth über ursprünglichem Die sin het sines sines. 17 stillikeit ein bei den Mystikern beliebtes Wort. 22 l. eygenschefte. 25 l aus n gebessert.

Wye solt ich mich nún lossen, wan ich bin selber ich. 15 in has und och in strofen, seht, do vind ich mich. das mach ich mit dem rechten. dz ich mir selber gib. min dink wurt nvemer slecht(e), 20 bis ich mich des rechten gar verwig.

R. Los alle dink entwerden.

Wye dik ich nún wil wenen mit fürsatz werden güt, do trug ich nun mich selber 25 und irret mir min mut. ich mûs mich gar verwogen. verliesen ve dz min; dz hat mich dik betroget: dz ist min ungewin.

R. Los alle dink entwerden.

Wo ich nun hin kere in hertzen und in sinnen min, so find ich als die lere, dz ich solt lidig sin. 35 des kan ich nút bekumen, ich ker als wider in. wer ich mir selbs benomen, so möcht ich wesen frv.

R. Los alle dink entwerden.

7.

 $(157^{\circ})$ Lip noch sel ist nút as gut as wol besinnter müt.

<sup>25</sup> irret mich (getilgt) mir. 27 der Reimpunkt steht nach ye. 28 l. des - beträget. 32 l. in hertz und sinnen min.

der zu gotte lot alle sin sach, sy sigent wirdig oder swach; 5 wan es geschiht doch nuwant dz got wil. der sich dorum kifet vil. der wûrt alt e zit und ist doch gottes widerstrit. ich wer noch junger denn ich bin, 10 het ich ve gehept den sin und hett ich mich zü gott verlon. also stûnt oft und dik min won, das ich wolt leben wider got, wenn es nut gienk noch mim gebot 15 und ich dz nut gedultklich leyt und doch ser dor wider streyt: do wolt es mir doch besser werden nye, bisß ich den strit von mir verlie. nun hab ich mich zû got verlon: 20 was got wil han, dz sy geton, und eyn getrnkten sin. es kumpt eyn siecher hin, so evn gesunder wirt vergraben, der eyn dink ze gewisß wil haben, 25 dz got vm von handen trot. und wurt eyns her wider brocht, do er gar lutzel trost von hat. ich han mir oft gedocht . . . . noch hohen wone, 30 das wart mins herzen klag: man siht mengen nacht und tag haben grosse angest und not noch güt und kúmt nyemer us armût; do zwischen vint man mengen, der ist gar verlegen, 35 uf den felt es recht as eyn regen,

dz es in selber dunket ze fil. do von ways ich nút bessers,

silber und golt one zil,

<sup>20</sup> han zwischengeschrieben. 29 keine Lücke ungedeutet. L bessers niht.

wan der alle sin zuversiht
to lot uf gott, der do nemen kan und git,
as eyn dink beschehen ist,
dz nyeman widerbringen mag,
das sol man ab dem hertzen lon;
wan got tút alle dink umb gutz.
45 des ist mengem mut,
des er im billich danken sol.

#### S.

(154") Wenn die buben zu samen küment in den taverner, der erst der lobet sinen got, der ander het in gerne; 5 der drite der bekennet in, der fierd der minnet in; der funfte nymet sin war, der seste vereynt sich gar; der sibend stet sin blos, 10 der achtet hat keyn genos, eya, du fryes buben leben! wz wil uns got geben? den heylgen geyst: des bedörfen wir allermeyst.

dz sint tyefe scharfe sinne:
die werfent sú in die gotheyt
vs ire fryen minne.
eya herr jliu xp.
wye wol den lieben kinden ist!
sú legent sich an die luder
zú trinkent volle fuder:

<sup>42</sup> l. kan. 2 l. tayernen. 5 cor bekennet durchgestrichen: minnet in. 7 nymz. 10 l. der achte enhat. 20 wyc aus wyr.

nút ist gnûg; got ist das höchste gût. Amen. Amen.

9

(154b) Min geyst hat sich verwildet us allem underscheyd: do ston ich unverbildet in miner istikevt. 5 ich mag mich nút gebinden in keyn anderheyt: fry und fry durchgangen, do bin ich inn erhangen. ich kan nút anders leben. 10 min sinne hant sich vergangen, min vernunft mag es küm erlangen, wenn der do inne swebet. vor fröden wil ich wütten: der mich der fröden wendet, 15 für wor der wil mich tôten. min hertz wil us mir selber. in fryheyt fry müs ich leben: dz sulent ir mir vergeben. Repetiz. Wolten ir es eben schöwen in blosser istikeyt! 20 ir welt als eyn anders; do sint jir an betrogen. und wellent ir mirs nit glöben, ich wil üch dz geloben, us úch wirt kevn anders denn dz do ewig wz. ach wolten jr es recht schowen, wz do lit verborgen in der h. drivaltikevt! so sorg aller zitlicher dingen

<sup>1</sup> sieh zwischengeschrieben.

wil ich mich verwegen: [aller ding] zumol des wil ich leben in eyner fryen stille und in allen dingen unbeweglich; 35 dz hat got mir gegeben sunder und unverborgenlich. mich enruch wz vederman sprech, .m. so gar tumplich. .x. o du edels selges leben, 40 wer ob allen dingen so hoch leret sweben und der sich on underlos vereynet an im, doch der mus vor nemen mangen bittren stos von den creaturen: 45 sú úbent in an underlos. und dor zű die leydige natur. o wol uf, sele min, wir müssen bliben unvermischet. natúrlich us nye creatur gegangen ist 50 noch künt nycht wider in in ir selben icht: do von kan ich nycht vinden keyn geschaffenheyt; mir ist och vergangen 55 zit und ewikevt. wan ich bin bestanden gar in cynikeyt.

10.

(165°) Selig sy die göttliche mynn, die Maria ye erdochte, sy hat geborn eyn kindelin zû disen winachten, 5 aller welt eyn heylant,

<sup>37</sup> l. enrucht. 38 = mensche. 39 = Crist. 53 geschaffenheit ein Wort der Mystiker.

vor 5 ausgestrichen: ilis xp ist e.

ihesus xp ist er genant. Repeticio. Maria, du hast in getragen, du solt dich wol gehaben, Josep wil dir ilim wagen.

10 Sy leytentz in eyn kripelin, dz usserwelte kindelin; es het zwey hubsche ögelin vu ein rotes mündelin. wer es kusset an sinen munt. 15 wer er siech, er wurde gesûnt.

R.' Maria du hast in .

Zû disem ingenden jor Ihesus wart besniten; er vergoß sin blûte . . . .

11.

Eyn liedelin (Bl. 173b),

Mir liebet in den sinnen min für alle dink die gotheyt fin alleyne. mocht ich mit got vereynet sin, so wol ich zitlich frod achten klevne; 5 wan got der ist eyn solcher hort, und könd ich aller meyster wort und alle wißhevt hve und dort, von gottes dienst möcht mich nyeman vertriben. Repetitio. Ach got, bescheyd mir eynen tag,

in dem ich mich vereynen mag, sel und lib in dich üf trag, dz ich on end in dine dinst belibe.

Ich weysß, und het ich gantzen flisß, dz ich got dienet mit hertzen und mit sinen.

<sup>11. 13 /,</sup> kindel: mündel. 19 mit blute schliesst die Seite (165b), das jolgende Blatt ist leer.

<sup>4</sup> l. wolt ich zitlich frode. 14 l. sinnen.

15 ich wurd sehyere von im gewisß
dz er mich trost von ussen und von innen;
wan got der ist also gestalt
dz er den menschen jung und alt
teylet sin erberinde menigfalt,
20 die in von hertzen und von allen kreften minen.
R. Ach got.

Man vindet noch der lutte vil,
die wort können machen dru alt fiere:
dor noch so löffentz zu dem zil,
25 wye su götlich minn und worheyt zierent,
ich weyse, und sol mir yemer werden recht,
ich muß mich halten itel schlecht,
ich muß mich nydren als der knecht,
wil ich on end in gottes dinst bliben.
30 Repetitio. Ach got, bescheyd mir eynen tag.

### 12.

Eyn geystlich liedelin (181ª).

Der ussren trost zii mol verlurt, der sol in die worheyt gon, do got von siner zarten trüw sich machet der sele vnderton.

5 natur und geyst hant underscheyt an der innigosten stat, do mans in den adel treyt, wer stetiklich inn bliben well, der muß creatur lon, wan su sich so listiklich in eygen wol behelfen kan.

Sy meynent, enthalt der sy in gat, und schallent usß naturen licht, und flichen geystes armut.

<sup>48</sup> mit menschen schliesst Bl. 173<sup>h</sup>; die Fortsetzung steht auf Bl. 181<sup>a</sup>. 20 l. minnen. 26 yemer wird zu streichen sein. 29 l. beliben.

15 konden wir es in der worheyt vinden,
wz geystes armit innen hat,
wir kerten uf eyn sicher sterben
und fluhen creaturen rat;
wan ir rot der ist so nútelich.
20 kerten wir uns von allen bilden,
so wurden wir der worheit glich,
und ilten in dz ist der rot,
do geystes licht in widerglast
sich weselich besessen hat.

13.

(207<sup>b</sup>) Wer disß liedelin wol wil leren, der mûß sin hertz zû gotte keren.

Wiltu bekennen got und dich, in Xps ler und leben sich. dz dich keyn valscher geyst in liech iht betriege. dich hilfet keyn vernunft [verston] noch sitten; 5 lebestu in Xps minne nut, so ist din leben valsch vor got eyn liegen. der weg der worheyt ist der sûn, des leben wir do süchent: er lebet in unser selen grunt, 10 er sol den nyemer werden kûnt, die nut in Xpō sterbent und verruchent. Wye siech ich bin, so wurd ich doch in xpo gesunt enthalten: keyner pin ist mir zû vil, er sol mich wurken wye er wil, der hymelsch vatter sol des endes walten.

Gewore min sich tôtten lot, do su alles trostes ellend stot, on eygenschaft von ussen und von innan.

<sup>19</sup> oder mitelich. 23 nach geistes ausgestrichen armût sich weselich.

<sup>4 /.</sup> sit.

20 die minn blibet sunder haft und zuhet die al vermögende kraft in irre geburt ob aller in, sinne, got sich aller wise verseyt in nychtes nyht besunder: 25 do wurt der geyst des sinen enteleyt, in ruret weder lust noch leyt; der selig sin winder uber wunder.

Die sieh ir selbes hant verzigen. von ussan und Ivon innan sint geswigen, 30 der geyst der worheyt hat in an gerichsnet. was mag den armen me geschehen? su hant sich selber uß gesehen, dz alle dink in irem bild sich nychtent doch ewig e mit underscheyt, 35 eyn widerschin des cloren; das edel ist im selber zart. dz rich unmessig sunder arg, undurftig sich im selber offenbar(e)t. Wie siech ich bin, so wurd ich doch in Xpō gesunt enthalten: kevner pin ist mir ze vil, er sol mich wurken wye er wil, der hymelsch vatter sol des endes walten,

> Höre und swig, sieh und litt, fluch und mit und ritterlich stritt alle din zit.

<sup>20</sup> l. belibet. 22 = menschen. 27 l. ist wunder. 39 vor wurd ausgestrichen bin. ich zweimal am Schluss und Anfang zweier Zeihen.

## EINE STRASSBURGER SAMMELHANDSCHRIFT.

Papierhandschrift in Quart vom Jahre 1428, ehemals im Besitze von T. O. Weigel (vgl. Germania 9, 379). dann in dem von F. Butsch in Augsburg, jetzt in der Universitätsbibliothek in Strassburg. Sie enthält folgendes.

- 1. Leben und Wunder der Klausnerin Elisabeth von Rüthy Bl. 1°—26°. Auf der Vorderseite des ersten Blattes steht unten (roth) Dit erst büchlyn ist von der seligen klüseneryn von Rüthy. Die genant waz. Elizabeth. Verfasst von dem Probst Conrad Kögelin im Augustinerkloster Walse im Bisthum Constanz. Nach dieser Hs. herausgegeben von Birlinger, Alemannia 9, 275 ff.
  - Eyn gebet von unserm herren. Bl. 26<sup>b</sup>. Ich bit dich vater almechtiger got Durch dyn angst und durch dyn große not Durch dyn wunden und durch dyn blût so rot Durch dyn martel und durch dyne bittern dot Daz du mich lieber herre behûtest vor dem jehen dot Und mich also lange wollest fristen Biß ich myn sûnde gebûßen () lieber herre laß mich nymmer ersterben Ee dann ich dyn holde erwerben Und myr auch luter bychte und ware ruwe Und dynen heilgen fronen lycham An myme lesten ende myr herre verlyhe Und sende myr dynen engel klar Der mich brenge zu der hymel schar Dich zu loben ymmer eweelich

Mit dynen lieben heilgen in hymelrich,

Das werde war. In gotis namen Amen,

Hie und dort ist er geert Der alle ding zum beßten kert

- 3. Diß sint die zehen gebot 13l. 27°– 31°, mit Auslegung.
  - 4. Der psalme magnificat zu dutsche Bl. 31°-31°.
  - 5. Eyn cleyn gebet von unserm hin got. Bl. 315.

Ich bit dieh herre ihesu erist Daz du mir gebest frist

Miner zyth und myner tage Das ich myne sünde elage

Mit ganczer bychte mit warem ruwen und buße 1 Durch dyne gotliche pyne die du lidde durch hende

und durch füße

Durch dyne sythen — Durch dynen bittern dot Und daz du liebe mûter Maria mich behûtest vor angst und vor ewiger<sup>2</sup> not.

In gotes namen Amen.

6. Wan du unsers h'n lycham sehest ader enphaen wilt Bl. 32°.

Wiß mir hûde und 'immerme wilkûm myn schepper und myn got

Der wernde drost one spot
Verlych myr das lebendige hymelbrot
E mich begryff der bitter dot
Herre got des bit ich dich
Durch dynen dot gewere mich
Vnd geruche myr die sele zu bewarn
Also wan sie von hynnen sal farn
Und daz sie die ewigen freude fynde
Herre mit dyr Marien kynde
Das werde ware in gotes namen. Amen.

t und bufa zwischengeschrieben von anderer Hand.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> erriger zwischengeschrieben von anderer Haud.

7. Eyn ander gebet von unserm herren wan man yn enphahen wil 32°.

Ich enphaen dieh heilger lycham herre zu droste myner armen sele zu notdorfft mynes lybes. Ich bit dieh heilger lychnam herre umb die freude des hymelriches daz du mir verlyhest und sendest eynen rechten dot an myme ende Amen.

Auch dies Gebet hat wohl ursprünglich poetische Form gehabt.

8. Noch eyn gebet von unsers h'n lycham 32° — 32°.

Ich ruffen von allem myme herezen an

Daz heilge ware blût Und unsers herren waren lycham

Daz mir der snelle jehe dot

Nymmer gethů so grosse not

Ich enphae dich heilges hymmelbrot

Daz got synen heilgen ezwolff jungern gap und bot

Vor den ewigen dot

Enphahe ich herre dich

Des gewere guter got mich. Amen.

- 9. Sant Bernhart dröstet die arbeitseligen lûte Bl. 32<sup>b</sup> 33<sup>a</sup>. Prosa.
- 10. Dit ist daz selgerede und lere sant Bernhards daz er sinen brûdern ließ Bl.  $33^{\rm a}$ — $34^{\rm b}$ . Prosa.
- 11. Geistliche Ermahnungen, jeder Absatz beginnend Ach du lieber mensch Bl.  $35^{\circ}-36^{\circ}$ .
  - 12. Dreizehnerlei Gnade der Messe Bl. 37<sup>a</sup>.- 42<sup>a</sup>.
- 13. In sibbenerley wyse wirt die Almûse vollenbracht. Als hernach geschreben stet Bl.  $42^{\rm b}-45^{\rm a}$ .
  - 14. Von zweyerley geistlich und lyplich almusen Bl. 45<sup>b</sup>.
- 15. Dit ist die frage sant Bernhards die er det zu synen funff brüdern und sprach. Wie sie getruwelich gote dienten Bl. 46°.
- 16. Dit sint etliche autoriteten, sprôche der heilgen und der lerer v6 der heilgen schrifft bewert wol Bl. 46<sup>b</sup>.
  - 17. Dit ist daz gulden Ave Maria Bl. 47a-49a.

Ave got gruß dich konnegynne ryche

Nýmant kan sich dyner wirdekeit glychē.

Jeder der (ungleichen)  $\Lambda$ bsätze beginnt mit einem Worte des englichen Grusses.

- 18. Von sant Barbaren eyn gut gebect Bl. 495-505.
- 19. Von dem Advent Bl. 50°.
- 20. Hie hebent an die sibben bußpsalmen Bl. 50°-56°.
- 21. Die letany Bl. 56b-60°.
- 22. Gebete Bl. 60°-60°.
- 23. Dit ist der psalm Miserere zu dütschem der text. Mit der glosen, zu versten. Bl. 61\*-65\*.
- 24. Der psalm De profundis der text und die glose Bl. 65<sup>b</sup>-66<sup>b</sup> und ein anderer Psalm Bl. 66<sup>b</sup>-69<sup>s</sup>.
- 25. Eyn hûbsch gut gebet von unser lieben frauwen wol gedichtet zu ryme Bl. 696-718.
  - O Maria der jungfrauwen czier.
  - In hoffen fliehen ich zu dyr.
- 26 vierzeilige Strophen in Reimpaaren. Daranf der Reimspruch

Bürge und schatze man hie verlat Uns folget nicht dann unser dat.

26. Diß büchelyn heisset der dogende krancz

Und leydet zu des hymmels dancz. Bl. 71<sup>b</sup> 79<sup>a</sup>.

Wer sich zu gode wil keren. Vgl. oben S. 216,

27. Daz pater noster Aue Maria und der Credo zu dutschem Bl. 79<sup>k</sup>—80<sup>s</sup>. Dann der Reimspruch

Bycht on ruwe Liebe on truwe Bedden on innekeit Ist verlorn arbeit.

- 28. Zu den sibben geczyden eyns leyen Bl<br/>  $80^{\circ},~$  Gebetanweisung.
  - 29. Spruch Bl. 80b.

Zyth verliesen selden Nygen widder schelden In pynen haben guden mut Swygen da man lyden dút Gedultig in versmacheit Dit ist vollekommenheit.

- 30. Diß sint die funff herczeleit unser lieben frauwen Bl. 81°—81°.
  - 31. Pater noster Aue maria, Bl. 82a.

Ich manen dich hymelische könegyn An daz große lyden dyn.

32. Dit sint schôn gedichte sproche und gebet von unser lieben frauwen. Bl. 83<sup>a</sup>—<sup>b</sup>.

Ich gebe dies Lied, das sich auch in der Kolmarer Hs. (Nr. 566) findet, in der Sprache der Zeit, der es angehört, seine Form ist die eines bekannten Tones von Konrad von Würzburg: S. 389 ff.

Marîâ muoter reine meit, der engel keiserinne, ein tempel der drivaltekeit, ein slôz der wâren minne, menschlîch gedanc und sinne dieh nimmer vollenloben mügen.

5 Du reine kiusche wandels fri, des himels ein gruntveste, du hâst alle sælekeit und aller êren leste.

du wære ie din beste,

diu gote in sîme rîche tüge.

Der sünder trôst, ein leitesterne hie der werlt und ûf dem mere

10 uns armen wîselôsem here,

Mariâ gotes künne,

hilf uns daz wir alumbe got die sünde alsô verkünnen daz wir dich êweclîchen sehen in endelôser wünne. des hilf uns durch die spünne,

15 die got ûz dînen brüsten süge.

Marîâ muoter reine meit, nu lât iuch, frouwe, erbarmen (ir sît an gnâden unverseit) al über uns vil armen, und daz wir niht enwarmen

vor 1 Daz erst. 1 mûter. 4 mögen. 8 gode. töge. 9 wernt. 11 godes könne. 12 versûnen. 13 in unendeloser wönne. 14 spönne. 15 brösten sog. vor 16 Das ander gesecze. 16 no laßet uch. 17 unverzeit? 18 entwarmen.

in der hellekrüfte grunt.

20 Des hilf uns biten, Barbarâ und werdin Katharîne. sint iuwer ruof vor gote ist jâ, sô lâzet uns ûz pîne: ir sît in gotes schrîne

mit sîner heilekeit enzunt.

Annâ, hôher tugende ursprinc, bit got vür uns, er tuot durch dich.

25 Marîâ Jacôbî, sich, Marîâ Magdalêne und Salomê, bit ouch vür uns, Luciá und Helêne, den zarten got, den man hie vor nante von Nazarêne, der hât drî namen, niht zwêne, 30 der durch nns wart sô hôhe wunt.

Jôhannes, hôher himmelar, halt uns in dîner hnote, swar wir noch hinte der lande varn, sint Jhêsus Crist der guote

dir an dem criuze muote, daz du pflæge der muoter sin.

35 Dar nach rief er in kurzer stunt hêlî daz wort sô grimme, daz durch uns wart so hohe wunt, mit einer lûten stimme: daz was der sêlen gimme;

sie trunken dâ den himelwîn.

Seht dâ lôste er uns ûz pîn, der werde sun Marien barn. 40 swar wir noch hiute der lande varn,

sîn tôt uns wol beschirmet.

Jôhannes muost die meit bewarn, daz hâte im got getirmet. wir sîn in toufe, werder Crist.

eristen nâch dir gefirmet:

dîn name niht enhirmet.

45 er müeze och unser pfleger sin.

<sup>19</sup> müßen in, eroffte. 20 bidden, werde katherina. 21 pynen. 22 schrynen, 23 entzunt. 24 hoher dogenden orsprung, vor. 25 rych, dann und werde salomee. 26 magdalenen. 27 und Salomé fehlt, vor. helena. 29 nit. 30 hoe wont. ror 31: HL 31 hoer. 32 war, hade. var. 33 der dir. 34 plege. 37 gimme] gewynne. 39 son. bar. 40 war. hude, 42 hatte gedirmet, 45 doch, pleger,

33. Evn anders von unser frauwen Bl. 83b-84b.

Auch dies Gedicht (= Kolm. 78, 2. 3), das in Frauenlobs langem Tone verfasst ist, gebe ich ins Mhd. umgeschrieben.

Avê, dîn hôhez lop kein sin volgründen mae:

der engel tac

bistu ins himels trône.

Marîâ, meide crône,

5 dan hilf mir an dem ende mîn durch die fünf wunden frône, die got enphienc umb unser heil, frouwe, an des criuzes stamme.

Ich bite dich, muoter Marîâ, der armen trôst.

daz werde erlôst

ich von sünden bürde,

10 ê mich der tôt ermürde,

daz mich kein bæser tiufel ræste úf sîner hellen hürde: dîn mantel sî mîn umbehane, Marîâ, Christus amme.

Marîâ, süeze künegîn,

durch got enphâch die sêle mîn,

15 der meide wîn

clâr unde vîn.

du bist der drier namen schrîn,

die von dir sint uns worden schîn:

Marîâ, der werlde slôz, hilf mir ûz helle flamme.

20 Avê Marîâ, süeze muoter unde meit,

dir sî gecleit

daz ich in sünden bôse.

vil süeze himelrôse,

nu tuo mir dîne helfe schîn: der drîer namen clôse,

25 Jhêsus dîn kint mîn vater ist, und der hât mieh geschaffen. Des ist geziue der vrîe Adam den er gemaht hât vil geslaht.

<sup>1</sup> synne. 3 in des. 4 nach crone, roth durchstrichen, die got enphing umb unser heyl (= 6). 5 Dan. 7 bit dieh müder. 10 dot ermorde. 11 düfel rost. hörde. 18 sint] syn. 19 wernde floß. ror 20 daz ander. 20 und. 22 bosen. 24 no thu. dyner hilffe. 26 vry a. den er da macht. 27 hät fehlt.

Marîâ küneginne,

ein schaz der waren minne,

30 du bist ein hort, der niht zegât, frouwe, als ich mich versinne:

hern Jôachimes tohter guot, hilf mir unwisen affen. Mariâ, süeze trinitât,

hilf mîner sêle niht ze spât, sô hie zegât

35 lîp unde wât.

sô tuo der armen sêle rât.

diu helle gein mir offen ståt:

du bist genant der sünder slôz, sehribent uns meisterpfaffen.

Ich bite dich, mnoter Marje, durch den rîchen Crist,

40 der immer ist

ein slôz der minnen flüete,

Marîâ meit, behüete

vor allen bæsen geisten mich durch dines kindes güete, den du ze trôste gæbe mir und alln getouften liuten.

45 Ich bite dich, Marjâ, durch din fünf herzeleit,

daz mir bereit

in nôt dîn helfe sîe.

vil süeze meit Marîe,

vernim du mîner stimme ruof, die ich ze himel schrîe:
50 ich wil die grimmen sünde mîn mit bîhte ûz herzen riuten.

Marîâ, süezez himelcleit,

du sîst gemanet an daz leit,

daz dich versneit

ein swert sô breit.

55 und mir dîn helfe sî bereit

in nœten und in arebeit.

swen du ze hulden komen lâst, den wil got immer triuten.

<sup>31</sup> zu got. 35 und wort. 36 selen rod. 37 uffen. 38 sunder ein s. schriben uns die meister paffen. vor 39 daz dritte. 39 bit. 40 ummer. 44 den zu droste gibbe. allen. luden. 45 bidden. 47 in nöden dyn hilffe sy. 48 mary. 50 sunden. rûden. 55 hilffe. 56 nôden. arbeit. 57 wen du holden k. lest. ummer druten.

34. Bl.  $84^{\rm b}-85^{\rm a}=$  Hagen Ms. 3,  $365^{\rm b}.$  Ettmüller, Frauenlob S. 199.

Sage an, mensche cristen, wilt du die sele icht fristen, die eweelichen leben müß on endes zil, so hüt du dich vor sundeclichen listen.

5 dencke an die wort, die got uff erden hie gesprochen hat: 'Ich orteiln als ich dich fynde', spricht er zu dem gesinde: mit sant Johans ich das wol erczugen wil; 'gib widder, laß eß nicht zu dem kynde,

10 ob du wilt in freude kömen, die nyt endes hat. Czwo und sibbenczig zungen sint, der sechczig sin verlorn; der czwolffer fert mit yn eyn deil, die hie verdienen godes zorn:

wer abber heldet sin gebot, des name ist ußerkorn. was y von hymel kömen was

das synnet widder dar: deus, sabaoth, messyas, hilff uns an der engel schar.

### Amen.

35. Von könig Nabuchodonosor und syme sone. Bl. 85° —86°. Strophe 1 bei Hagen 3, 344°. Vgl. Kolm. 255, 7. 294, 2. 3.

Eß waz eyn rych geweldig könig hie vor, in der schrifft genennet Nabuchôdonosor: da er gestarp, da drat in daz kōnigliche spor her Balthasar, der waz syn son. no horent wie eß yn ergynge.

5 Nach syme tode gewan er angst und wan, er forchte daz sin vader widder wölde erstan. die sorge yn tzwang daz er zu rade mûste gan: da riet man ym zuhant daz er druhundert gyre fynge. Die hieß er ym in ganczer schone dar brengen,

10 he grûp den vader widder uß, als man ym riet, als yn der ungetruwe rad des underschiet.

<sup>2</sup> icht, das in P fehlt, ist unzweifelhaft echt.

wol an druhundert stôcke er synen vader schriet, yglichem gyer gap er eyns: dahin ließ er sie swingen,

Da no Balthasar der könig zu Babilonien saß, 15 in dem palas mit großem übermude er aß; er hieß in schenken in der tempel vaß, die gode gehorten zu: da qwam eyn hant und schreyp mit golde

'Mane thethel fares'. der könig erschrack zuhant, die schrifft enkunde ym ußgelegen da nymant.

20 sie wart zu dem propheten daniel gesant, der sagete ym die wort, als eß got selbes wolde. 'Mane thethel, dyne tage sollent kürezen und auch dyn rych sal zustöret werden so, der könig von india und der von persia

25 die ezwene könige störent Babilonia, dyn gewalt, dyn hochffart, dyn ubermut muß sturezen'.

Des dages da die hant dar schreyp mit golde clar, zu babylonie zwene könige qwamen dar des nachtes und erslügen könig balthasar:
30 daz eyne waz darius, der könig von yndia genennet, Der ander Asswerus, der könig da von persia, die ezwene könige storten babylonia.
suß nam könig balthasar sin ende da durch sinen großen ubermut, yr herren, das erkennet.

5 Nicht freffelt widder almechtige hende, der könig, der uber alle könige hat gewalt, der hat vil schiere darezu gehaben und gestalt, wie vil das unrecht wert, doch vergat eß yn balt yr leben zu eyme suren grymmen bitterlichen ende.

36. Von dem priester, ritter, und buman. Bl. 86° – 87°; die dritte Strophe bei Hagen 2, 309°, alle drei in der Kolmarer Hs., meine Ausgabe 8, 378 f.

.1.

Ich han dry kempen so gedüret und gewegen, waz wirde und hoer eren ist an yn gelegen!

<sup>16</sup> l. im. 23 l. så, 27 l. daz.

der erste kempe eyn priester ist mit godes segen, der ander kempe eyn ritter ist, der buman sy der dritte.

5 Als sich der priester gerwet in synes kempen wat, der godes kempe der bestat: wan alle godes frunt flichen, so stet der edel priester und versünet die armen eristenhait mit gode. Der ander kempe der fromme ritter ist, wan er mit syner krafft und list beschirmet witwen und weysen,

no wan er den schilt nymet neben sich und auch sin swert und widder daz unrecht fichtet, wo man sin begert. no sehent, wie der gude human stet, als er die phert in den plug gespannen hat und vert uß vor hungers frevsen.

л.

Eß wechset uff dryn stemmen dryer hande fridden,
dem ich mit myner zungen so ryches lop smydden,
eß missestunde mir, ob ich yrē lop vermydde,
des werden priesters und des eddiln ritters dogentriche.
Der werde priester fryhet uns vor der helle wirt,
wintliche fryheit uns von dem ritter wirt,

20 und den der buman rodet, hacket und ÿrt und dem werden priester und dem ritter eddil glyche; Wan er uns nert vor des hungers freysen mit syme sweyβe, der getruwe arbeydet güt: alsam der werde priester vor der helle glüt

25 mit syme geweyde san der eddel dût mit syme swerte, der beschirmet witwen und weysen.

Ir priester und yr rittere, drybent den buman von uch ny<sup>°</sup>t,

man prûfet anders großer ungnaden zyth, yr sollent vil rechte wißen wie eß umb uch lyth: 30 eyn priester, eyn ritter, eyn buman, die dry sollent sin

gesellen. Ein buman sal den priester und den ritter eren,

<sup>25</sup> fehlt ritter. 31 l. dem - dem.

so sal der werde priester den ritter und den buman neren

vor helle, so sal auch der eddil ritter wern, wer dem werden priester und dem buman thun icht wöllen.

35 No dar, yr herren, yr werden dry gesellen, stolen und swert das hillet mit eynander wol: so wirt die cristenheit von uch gnaden vol. griffet zu schilt und zu swert, der plug dut alles daz er sal:

und nert uch mit eyn ander hin, uch kan nymant gefellen.

Eyn eleyn gebet. Bl. 87°.
 Ave Maria du sußes vaß.
 Got goß in dich daz er selber waz.

38. Anfang des Evang, Johannis Bl. 876-886.

39. Aber eyn cleyn gebeet. Bl. 88°, Ave Maria du vil gute

Habe mich in dyner hûte Daz myn ende werde gûte Durch dynes vil heilgen kyndes blute. Daz werde war in gotis namen. Amen.

- 40. Von sibben deygelichen guden gedencken Bl.  $88^{\rm b}{-}89^{\rm s}.$  Prosa.
  - 41. Evn geistlich closter von dögenden Bl. 896, Prosa.
  - Daz Salue Regina zu dütseh Bl. 90°. Gegrüßet systu mit innekeit

O konnegyn der barmherezekeit.

- Die Passion uff den palmetag Bl. 91° 98°. Uebersetzung des betreffenden biblischen Stückes.
  - Dit ist der könig in dem bade Bl. 98<sup>b</sup> = 105<sup>b</sup>.
     Wer an ym selber nyt enspart unzucht ynd auch hoffart.

Das bekannte, dem Stricker beigelegte Gedicht.

- 45. Dit ist von lyden gesprechen Bl. 106 und verwandtes bis Bl.  $109^{\circ}$ .
  - 46. Von unser frauwen sant Marien Aue gegrußet systu

Bl. 110\* – 110b. Vgl. Wackernagel 2, 286, 287; Erlösung S, 207.

Gegrüßet systu one we,
dryer hande er.
gegrußet systu, der nuwen e
eyn folkommen ler.
5 gegrußet systu, daz wort daz dyr saget
von got der engel her.
gegrußet systu du, reyne maget:
von sunden mich beker.

Maria, hoehgelobter stam,
10 dyn frucht ist seldenrich.
Maria, zûcker sußer nam,
der sûße ist nyt glych.
Maria, aller engel gyr
und freude in hymmelrich,
15 Maria, an dem ende myr
mit helffe nyt entwych.

Gnaden vol ja, fraw, waz dyn selden ryches gemûte. gnaden vol bistu, eyn vaß 20 vol dogende und vol gûte. gnaden rol du were auch elar, du xpe in dyr blûte. gnaden vol, ach frauwe yor sûnden mich behûte.

25 Der herre ist mit dyr, du were auch ie im in syme synne. der herre ist mit dir, wand du qwem ny ußer gotis mynne.

9 Maria, das über der Strophe steht, nuss am Anfang der 11. 13. 15. Zeile wiederholt werden; ebenso entsprechend bei den folgenden Strophen 'Gnaden vol' etc. Ich habe diese wie andere Ergünzungen durch Cursiv bezeichnet. 21 /. zwar. 23 l. frauwe clar. der herre ist mit dir, da wanen wir 30 mit freuden inne. der herre ist mit dir, hilff, fraw, mir, daz ich der helle entrynne.

Du bist gesegent, frauwe, allein in gotis geyst gehûre.

35 du bist gesegent, wan so reyn wart nŷ keyn creatûre.

du bist gesegent, want gegen got bistu aller sûnden sture.

du bist gesegent, behûte mich

40 yor der hellen fûre.

In den frauwen got aller meist wolde dyr selbs getruwen, in dyr hat ym der heilge geist sin hus gebuwen.

45 in den frauwen [e] er dich erkoß zu muter und zu frauwen.

in den frauwen ach liechte ros, laz mich dyn kynt schauwen.

Vnd gesegent ist der lyp,

von dem got ist geborn,

und gesegent ist sie hat

die küscheit ny verlorn,

und gesegent [sie] ist die maget,

die got hat uberkorn,

nnd gesegent ist sie jaget

von uns den gotes zorn.

Die frucht nymant volloben kan, daz du uns hast gewonnen. die frucht [sie] ist alles wandels on

<sup>29. 30</sup> entstellt. 43, 44. l. in dir hat der heilge geist im sin h.g. 45 erkoße, e angefügt von underer Hand. 47 rose. 58 l. die du.

- 60 und lüchtet vor die sonnen. die frucht wer recht von dyr begert, der ist dem tode entronnen. die frucht hilff uns hie und dort zu hymmelischen wonnen.
- du siezest in gotes throne.

  dynes lybes [o] reyne art
  [got] gab dyr von sternen eyn krone.

  dynes lybes werde zucht
  durchlücht die hymmel schone.

  dynes lybes reyne frucht
- Den starken got Bl. 111<sup>a</sup>—112<sup>b</sup>.
   O starcker got. Mit Musiknoten. Vgl. Germania 25,
   of.

die gip mir, fraw, zu lone. Amen.

- 48. Dit ist die beczeichenunge der heilgen messe Bl.  $113^*-120^b$ .
  - 49. Meister Eckart sprichet etc. Bl. 121a.
  - 50. Eyn meister sprichet also Bl. 121b.

  - 52. Mystisches Bl. 128a-131a.
- 53. (andere Hand). Gebet, geschrieben von Johannes Offenbach Bl. 131 $^{\rm b}-133^{\rm s}$ .
- 54. (dritte Hand) Wie lude riff ein engel usß der gottes stam Bl. 133\*—134\*. Eine der zahreichen geistlichen Umdichtungen, die das sehr verbreitete Wächterlied 'Vil lûte sane der wahter von der zinnen' erfahren hat. Ich theile die sehr entstellte Fassung hier wortgetreu mit, die Zeilen sind nicht abgesetzt.

<sup>63</sup> l. helf. 66 l. setzt dich.

Wie lude riff ein engel usß der gottes stam wer sich zu got keren vil, der sal eß frie began: der sal sin an der sunden laß und got dinen ei leuer und ei baß: so mag eim wol gellinē.

Ach engel gotes, du has mich vol geleret: ich waß zu den sinden vol bereit, non wil ich vidder keren.

io ich wil halde x gehot, sind ist der sellen dot: daz hon ich h wol bewonden.

Laß ich nit die senden, eß muß mich ruen, sit daz unß crustus hat erlost 15 mit alß so großen druen; al an dem crucze, daz ist var, goß er sin gut gar uffen bar; die wert vol ernaen.

Daz himmelreh ist unser erbe vorden:
20 al die da kom dar
die dorffen nim sargen:
sie nißent got in der ebekeit,
(134°) wir larn han sie die idelkeit,
mit got sin sie einß varden.

25 Der ist vil die dar nach nit vil belanen, der ezit han sie sich ergeben, die hat sie wmb ffanen in er'me mettel, daß ist war, die warheit hon sie varen lan,

<sup>1</sup> stam oder strim. 2 l. wil. 3 l. fru beginnen. 4 l. den sunden. 6 l. gelingen. 7 l. wol. 8 l. wol. 9 l. widder. 11 sin<sup>3</sup>:

der Strich über n und das d ran jüngerer Hand; l. sunde. 12 l. ich wol bevonden. 13 l. die sunde nit. 16 l. war. 17 l. blut. 18 l. die werlt wolt er ernuwen. 20 l. alle die da komen dar. 21 l. nimmer sorgen. 22 l. in ewekeit. 23 l. virlarn han. 25 l. wil belangen. 27 l. nmbefangen. 29 über lan ron underer Hand gelon.

30 in der czit sint sie vir ganen.

Iß in hilff sie nit und het sie dart ruen, in der czit sint sie verganen mit eren falsen und druen. des srient sie dart ach und wee:

35 wir larn sint sie imerme. dar muß got behude.

55. (vierte Hand) Aber wil ich syngen Bl. 134b.

Aber wil ich syngen von hymmelichßen dingen: dar muße uns gelingen, sprach eyn fryer geyst.

5 in dem understen chore ist iß so schone von wondicklichen wonnen: das frauwe ich mich allir meynst. Der ander ist vol clarheyt,

o als man uns nüwe hat gesayt.

des dritten soln wir warten
in der edeln jungfrauwen garten
das zarten ubir zarten
der kömet von eynir maget.

or ist vol lichter stern:

dy° geyste flygent ferre
yn dy° heyllige dryualdikeyt.

Der funffte ist vol stircke,

von sußer angenblick
 y° dicker und dicker
 so ist die freude gantze.
 Der sechste ist mit wonne,
 das golt schynet durch dy sonne,
 von honnich flußt eyn bronne:

<sup>30</sup> l. virgangen. 31 l. bilft. l. heten. 32 l. virgan. 33 l. falsen druen. 35 l. virlaren. 36 zwischen dar und unß, von anderer Hand, ber. l. dar vor unß.

<sup>6</sup> l. also. 7 l. wonnicklichen. 8 l. des. 14 l. das? 15 l. gerne. 16 l. sterne. 20 l. vol. 22 l. gantz.

das sagent, des från ich mich. Der siebende der ist wilde, so slußit man uff den mirren, so seget man xpūs bilde:

so seger man xpus onde:
30 so ist allis truren hene geleyt.
Der achte ist gar clar und fin,
so schenckt man yn den sußen wyn
uß der claren edeln gotheyt fyn.
Der nude ist eyn spegel,

as ir ist gar elar und ist gar fyn, er ist gar wonnecklich, Do dy engel syngent, dy seraphin erclyngent, dy jonffrauwen springent

40 nach xpūs lemmelyn. immer ewicklich.

56. (fünfte Hand) 135°-135°.

Eine Bearbeitung des Hohen Liedes, 5, 8 ff. Die Anfänge der Zeilen sind aber nicht regelmässig, und nicht immer richtig, durch Striche bezeichnet.

q 'Nu geen ieh uß in myner beger, ir dochter von syon, nu sagent mir, und sagirn ern, so helffet mir en suchen.'

q 5 'Nu sage unß, lieb, wie ist er gestalt, noch dem dyn beger ist manigfalt, gar ungezalt? wir helffen der en suchen'.

q 'Min lieb ist schön wyß unde röt,

10 noch dem ich sterben one döt. dy myne nöt

<sup>26</sup> l, das sagent die buch. 33 es fehlt eine Zeile. 34, 35 entstellt aus dvei Zeilen. 41 dann von anderer Hand nochmals ewicklich, und wieder von anderer, unter nach (v. 40) nach.

 $<sup>-1\</sup> l.$ gir.  $-2\ nach$ syon  $\sin\ Strich.$  3 l.und sagit (= sahit) in ir.  $-6\ l.$ dyn gir.

dy glichet sich der helle pin.

- q Syner gleder underscheyt, dy sint mit schaffer underleyt,
- 15 ober spreyt mit mancher hande syden.
- q Dye syne fynger sin ein gedrot, recht als en duber angen hat; syn hor em stat
- 20 glich eynem palmen boum.
- q Nu kom, du edeler j\u00fcgelling, myn granet eppel enkene sint, vol ane wint: m\u00fc wingarten dye bluent.
- q 25 Nu kom, du edeler adamas, myne selen en werdeger gast, du son glaß, karfonckeln mys gemudes. Nu horent wie der liebe dut, 30 wä er sich sencket in mynen mut:
  - der mynnen glut dye geet er mir zu mal.
  - q An eyne stille fort er mich, syn heÿmelichkeyt bewißt er mich:
  - 35 da befanden ich den vorsmag des hemelrichs.

Die Rückseite, von derselben Hand beschrieben, enthält folgendes:

Got sprichet zu de mesche mesche nim.

57. (seehste Hand) 136°. Geistliches Lied in derselben Weise wie das auf Bl. 133°.

Der heilge geist der lert vns von in bytden: wer nu dis wernt gelaßen hat,

<sup>1</sup> in undeutlich; an? bytden undeutlich; bynden? 2 l. werlt,

der sal sich keren ynne; er sal zu syme grunde gan, 5 for im vnd bilde ledig stan und aller s geschaffen dinge.

Die natuer die sprach 'ach arme, mus ich nu sterben und myner genungede abe gen, der creaturen derben.

10 ich fochte, sie wole mich gar versmaen, uf mich fort me kemacht me han. ach arme, mus ich nu sterben!

Die vernonfft die sprach 'hie ist nit lenger beiden:
das licht schinet in die sele myn,
15 dem licht dem wil ich leben
mit in die clare gotheit fin.
da ale ding ein mytteil sin
in einekeit des einen.'

Die nature die sprach 'ich hettes dig gern begunnen, 20 ich in mocht die wernt nye gelan, des bin ich worden jne. doch bat ich got umb sin gude, das he myr went myn gennde in eyn dogentliches leben.'

25 Die vernonfft die sprach 'ezwiffel nit uff der selben straßen, won got der ist so richer gude, er in wil uns nimer me gelaßen. wer sin hoffen in in lat, wie selden er in ezwiffel stat 20 eynes dogentlichen lebe"s.

Die nature die sprach got hot mir ezwifel benomen, ach richer erist, nu bieden ich dich.

<sup>5</sup> I. form. 6 s ist zu streichen. 7 Die ist hier wie in den folgenden Strophen überall zu streichen. 8 gehügede? gedingede? 10 I. forchte. 11 I. kein acht. 14 I. schint. 15 I. leiden? 19 I. ich woldes gern beginnen. 24 I. inne. 25 selben ist zu streichen. 27 I. nimer laßen.

das du mir helffest uber winden mich selbes und auch der wernde spot, 35 des bieden ich dich, du richer god, erezeige an myr dyn gude'.

Die vernonfft die sprach 'ich erkennen in mym gemude, alles das gut das mir got noch ie gedet, das kompt uß syner fryen gude:

an allen minen verdienst so kompt iß dar.

helffe mir, here, das ich din nemen war

in allen mynen wereken.

Die nature die sprach 'mir dut gar we zu liden wiederwertekeit in dieser zit, 45 dar durch mus ich lern striden. da ruffen ich an den richen crist, der aler myner werek ein heuptman ist, das he mir helffe uber winden.'

Die vernonft die sprach 'durch got so lere dich liden.
50 eß in wert nit lenger in diser zit,
dis kurez vergeneklich striden.
dan wage dieh frolich in sin hant,
er hilft dir sicher in das lant,
das nimer nympt ein ende.

Amen Amen Amen.

<sup>33</sup> l. uberkomen. 38 alles und noch zu streichen. 39 fryen zu streichen. 40 l. an min verdinst. 51 ror striden ausgestrichen leben.

# BRUCHSTÜCK EINES BRAMAS.

Die Handschrift ch. B. 1582 der herzogliehen Bibliothek in Gotha besteht aus zwei Papierblättern des fünfzehnten Jahrhunderts in sehr sehmalem, wahrscheinlich sehr langem Format, wie es die Handschriften altdeutscher Schauspiele mehrfach haben. Das erste Blatt ist sehr zerrissen; zusammenhängenden Text bietet nur eine kurze Stelle der Vorderseite. Nach 16 Zeilen heisst es hier

> Et sie finis est p*rimi dici* <sup>1</sup> Altero die primo dicit <sup>2</sup> Ottoh <sup>3</sup>

Nu horit ir hern mit schalle, ir ritter und ir knechte alle, unde vornemet mich hy kompt der kaß (l. kaiser) Titus (?) obir das romische rich: her ist hobisch unde wis, des sult ir flissig nemen war.

Das zweite Blatt, dessen oberer Theil abgeschnitten, enthält folgenden Text.

#### Vorderseite.

das kan myn frouwe vor Hoffart wol, ir hereze is grossir froude vol.

<sup>!</sup> Cursiv gedrucktes ist von mir ergänzt.

<sup>2</sup> immer abgekürzt geschrieben dt.

<sup>3</sup> Dieselbe Person nochmals weiter unten: Otteb'enrrit ad petrum Petir hir ist komen her.

### Item dicit

Frouwit uch alle und syt gemeit:

5 hier komt her dy heylyge cristinheyt,
dy umme den heiligen cristin glaubin ficht.
wer der folgit, des syt bericht,
her sy jung addir alt,
der bebel sy in gotis gewalt,
in welchin notin das her sy,
so stet sy om mit truwin by,
alzo daz her ewiglich
lebit mit gote in dem hymelrich,
das lasse wir da by bestan.

15 da kompt der jodin art her gegan
und ouch das jodissche dit,
das hat den tuffil nyd.

Item dieit

Myne frouwe, vor Hoffart, 20 ich ruffe allin lutin zearth. nu hort' ir stolezin ritter alle. ir (l. ich) ruffe uß mit schalle evnen schonen lobetancz. wer da vordinen wil eynen rosinkranez, 25 der kome zu myner frouwin vor Hoffart: dy is fyn, schone und zart. allis das syn hercze gert, das wert her von or gewert. ir sullit das nicht enlan, 30 ir sullit zeu dem lobetaneze gan, er sy kenig, ritter addir knecht, blint, krum addir hochkerecht, nunnen, monche addir pekin, was da wertlich wulle sy, 35 is sy nae addir verne, was da tanczit gerne, is sy frouwe addir mait, dem is tanezin unvorsait. Item dicit

Item dicit

40 Edeler herre, das wil ich thu,

gebit mir zeerunge dar zu und spisist (l. spisit) mir mynen sag; ich geruge widdir tag nach nach (l. noch nacht), das nummer gerugin myne beyn, 45 ich bringe dann dy botschaft widdir hey.

Item dicit Cantans carmen in via.

### Rückseite.

Item dicit ad tytum Gerne, vil libir herre myn, ich thu nach deme gebote dyn: dy botschaft wil ich werbe, 5 solde ich dar umme sterbe.

Item dicit ad neronem

Ich sage dir, koning Nero,
von myme heren tito.
der wil komen in dyn land
und hat mich vor zeu dir gesant,
das ich dir sulle enezagen.
wy mag dir das behagin
umme dyne grosse bosheit,
dy du hast an dj libin zewelf botin geleid?

<sup>47</sup> vielleicht Der herre myn pylatus, 48 by mir hirunder?

Item redit ad tytum et dicit

Herre, dy bothschafft habe ich wol volbracht, dar uf bis rechte wol bedacht:

uff uwir beide koninge ezorn

sy geben sy her nicht eyn mankorn.

or lanth willin sy wol behalde,

dar umme gebuth, herre, balde

dyme volcke dar zeu,

allē dy durch lassin vnd thun,

das wir gesturem dem bosin man

5 und gewynnen om die burgk an.

Damit schliesst der Text mitten auf der Seite. Den Inhalt bildete, wie man sieht, die Rache, welche Titus (und Vespasian, vgl. uwir beider koninge 2 b, 18) an den Juden für den Tod Christi nimmt, ausserdem an Nero wegen der Verfolgung der Apostel.

<sup>18</sup> l. beider. 19 l. sy geben nicht eyn mankorn 'Mohnkorn'. 23 alle am Rande. l. dy durch dich. 24 l. gesturen.

## VERZEICHNISS ALTDEUTSCHER GEDICHTE.

### $\Lambda \rightarrow \Lambda L$

## Vorbemerkung.

Ich habe die alphabetische Folge, nicht die nach Reimen gewählt, weil dadurch das gleichartige mehr zusammenbleibt. Grade in den Eingängen tritt das formelhafte und typische der altdeutschen Poesie besonders stark hervor. gelassen sind einzelne Sprüche und Verse (wie deutsche und deutschlatein, Hexameter), ferner die Schreiberverse, die Segens- und Beschwörungsformeln, die Priameln. Aufgenommen habe ich wegen der nahen Berührung auch die niederdentschen Gedichte. Bei schon gedruckten Sachen habe ich die Verweisungen möglichst beschränkt; es hätte keinen Sinn bei einem Liede Walthers alle Handschriften und Ausgaben anzuführen. Nicht gedruckte Stücke sind durch ein Sternehen bezeichnet; mit einem solchen sind auch die verloren gegangenen Lieder versehen, von denen wir nur den Anfang kennen; ebenso diejenigen Gedichte, die zwar in alten Drucken (des 15. und beginnenden 16. Jahrh.) enthalten, aber seitdem nicht wieder gedruckt worden sind. Für Berichtigungen und Zusätze werde ich dankbar sein; es ist begreiflich, dass bei einem so ausgedelmten Material dem Sammelnden manches entgehen kann.

## \*\_1bdîas sunder wân.

Heinrich von Mügeln, Göttinger Hs. Bl. 168, Str. 30, Kolm, Hs. 598° (662, 31). Schröer S. 471. \* Abecê din kinder westen.

Gedichtet 1321. Heidelberg, pal. 693, Bl. 30<sup>b</sup>, Wilken S. 522. Leipzig, Universitätsbibl. 1289, Bl. 99<sup>b</sup>, Hagen, Grundriss S. 406.

Abel der opferte got ein lamb.

Geistliches Lied. 4 Zeilen. Catholisch Manual. Mainz 1605. Wackernagel, Kirchenlied 2, 1035.

Aber hüget mir der muot.

Albrecht Marschall von Raprechtswil. Pariser Hs. Hagen 1, 342\*. Bartsch, LD. 95, 1.

Aber so wöln wirs heben an.

Historisches Lied 1452. Cyr. Spangenberg, Manßfeld. Chronica Kap. 331. Lilieneron 1, 449 ff.

Aber spricht mijn hertz mir in.

Bruder Hans. Minzloff S. 265 ff. Wackernagel 2, 793 ff.

\*Aber tringt eyns wibes güete.

Lob der Frauen und der Liebe. Schluss fehlt. Berlin, aus W. Grimms Nachlass. Vgl. Zeitschrift f. d. Alt. 13, 360.

Aber walt und ouch din heide.

Winli, Pariser IIs. Hagen 2, 28<sup>b</sup>. Bartsch, Minnesänger der Schweiz S. 152.

Aber wollen wir singen.

Geistlicher Weingarten. Wackernagel 2, 637 f., wo die Drucke verzeichnet. Böhme, altd. Liederbuch Nr. 373.

Aber wil ich heben an

des besten das ich gelernet han.

Historisches Lied von 1489. Verf. der Scherer von Ilow. Lenz, Schwabenkrieg; Liliencron 2, 271.

Aber wil ich heben an,

min sinne sint mir gestellet.

Historisches Lied von 1431. Verf. Bernkopf. Bei Eberhard von Windeck. Lilieneron 1, 329.

Aver wil ick heven an

ron einem Dunhüser singen.

Uhland Nr. 297 B, nach einem Fl. Blatt von 1550; nach einem andern Drucke Leyser im Jahresbericht der D. Gesellschaft in Leipzig 1837, S. 36.

Aber wil ich hie künden

ein bîspel von den sünden.

Aus Barlaam 109, 25 ff. Wiener Hs, 2705, 65°, Hoff-mann S, 64.

Aber will ich singen

und singen ain news gedicht.

Lied vom Raumensattel. Uhland Nr. 127. Böhme Nr. 78. Aber wil ich singen

von himelischen dingen.

Geistliches Gedicht. Strassburg, Hs. 134b; s. oben S. 350 f. Aber wil uns glimmeren.

Bruder Hans, Minzloff S. 215 ff. Wackernagel 2, 784 ff. \*Alestôn ist mir kunt.

Heinrich von Mügeln. Göttinger Hs. Bl. 174, Str. 28; Kolm. Hs. 606<sup>b</sup> (668, 28). Schröer S. 472.

Abgunst unde untrinwe ist sêle und libe ein weender slac. Friedrich von Sonnenburg. Jenaer Hs. Hagen 3, 76°, Zingerle S. 80.

Abt Kaspar von Sant Gallen.

Hist. Lied von 1451. St. Gallen, Stiftsarchiv, Büchersammlung 87. Abschrift in der Stiftsbibliothek, 1481, Bl. 121: Scherer S. 487. Lilieneron 1, 441. Tobler 2, 39.

Abt Volrich von Sant Gallen.

Hist, Lied von 1480. St. Gallen, Stiftsarchiv, Büchers, 87. Lilieneron 2, 163. Abschrift in der Stiftsbibl, 1481, Bl. 116. Scherer S. 487.

Ach uch wie schwach.

P. Schöffers Liederbuch (1513) Nr. 49. Gödeke, Grundriss  $2^{2}$ , 26.

Ach aremuot, daz du verwâzen müezest sin.

Missener, Kolm. Hs. 787 (865, 2). Meisterlieder 169, 19. Ach aremuot, ich kund mich brechen nie von div.

Missener, Kolm, Hs. 787 (865, 3). Meisterlieder 169, 37. Ach arme welt du twigest mich.

Strophe von 10 Zeilen. Heinrich von Loufenberg, Strassburg, Joh. B. 121. Wackernagel 2, 605. Anzeiger 2, 269. \*Ach armes lip gedencke an mich.

Frankfurt a. M., Stadtbibliothek Nr. 1237. 6 Zeilen,

Ach armuot, daz dîn ie ûf erden wart erdâht.

Missener. Kolm. Hs. 787 (865, 1). Meisterlieder 169, 1.

Ach bader, lieber maister mein.

In Hans Foltzen Thailthon. Dresden M 8, 113. M 5, 472. Schnorr, Meistergesang S, 51 f.

\*Ach bedenkâ mensch din krankes leben.

München, cgm. 24514, Bl. 200<sup>b</sup>. 14. Jahrh. Catal. 2, 4, 127.

\*Ach bonnes blut du tust mir leyd.

Verlornes Lied von Eberhard von Cersne, Nr. 3.

\*\_1ch daz des gluckes unde.

Heinrich von Mügeln. Götting, Hs. Bl. 211; Kolm. 687, 3. Schröer S. 486.

Ach daz dirr don sîns meisters gar verweiset ist.

Klagelied auf Frauenlob. Kolmar. Hs. 113<sup>b</sup> (106, 1). Meisterl. 29, 1.

Ach du lieber stallbruder mein.

Uhland S. 587. Böhme Nr. 323. Ambras, LB, 85.

Ach durch got vernempt die klag.

Histor. Lied von 1457. Lilieneron 1, 492 in zwei Redactionen.

\*Ach edelin hohe raine frucht.

Abe-Gedicht. Heidelberg, pal. 355, Bl. 156. Altswert S. XXI.

Ach Elslein liebes Elselein.

Uhland S. 91. 92 in zwei Redactionen; ebenso Böhme Nr. 24.

Ach ewiger got laß dich erparmen.

Rosensplüts Spruch wider die Hussiten. Vgl. Anzeiger des germ. Mns. 1859, 329 und die Citate daselbst.

\*Ach fraw, mein hertz leidt großen schmertz.

Liederbuch (zw. 1513-18) Nr. 21, Gödeke, Gr. 22, 27.

Ach geitichait du ralscher hort.

Suchenwirt S. 103.

Ach got, daz ich din scharpfen wort doch niht enmac vermiden. Kolm. Hs. 567, 6. Meisterlieder Nr. 116, 76.

Ach got, daz ich niht glückes han.

Kolm. Hs. 653<sup>b</sup> (728, 3). Meisterlieder Nr. 131, 25.

Ach got, daz ich sie miden muβ.
Lied in der Limburg. Chronik, ed. Wyß S. 45.

Ach god, dorch dyn gewer.

Allegor, Gedicht, Wolfenbüttel, Helmsted, 1233, 45, 4h, Niederd, Jahrbuch 9, 55 ff.

Ach got, hiet ich der chünsten grunt. Suchenwirt S. 40 ff.

Ach got, ich klag dir meine not. Uhland S. 100. Görres S. 66. Böhme Nr. 216.

Ach got, nu hab die reinen guotn in diner knot. Erlanger Hs. Hagen 3, 466°.

Ach got, nu luß dir wesen layd. Lied auf Albrechts II Tod, von Kipfenberger. Wiener Hs. 5153, Bl. 53. Lilieneron 1, 367.

Ach got, nu wiste ich gerne, Fraueulob, Heidelb, Hs. 392 (103, 2); Kolm, Hs. 196° (220, 2). Nach jener bei Hagen 2, 376°, Ettmüller Spr. 281.

Ach yot und herre Jhesu Crist, Nach Rex Christe factor, Engelberg, German, 18, 55 f.

\*Ach got und möcht es sin, St. Gallen, Stiftsbibl, 520, 220, 15, Jahrh. Scherer S, 544.

Ach got vater durch Jesum Christ, Uhland S. 929.

Ach got wenn (var. Ach wenn) wil ungelücke mich. München egm. 270, 79; egm. 379, 39; Liederbuch der Hätzlerin S. 134; Bechsteins Hs.

Ach got, wer ich ain pilgerein. Oswald von Wolkenstein S. 190 f.

\*Ach yot, was bekumert sich das herze mein, Minnelied. München, egm. 379, 124; egm. 811, 21.

Ach gott, was meiden tut. Locheimer Liederbuch in Wernigerode. Böhme Nr. 253.

Ach 90t, waß sol ich mich beklagen.
Tanhäuserlied. Karlsruhe, germ. 74, 46. Anzeiger 5, 169. Keller, altd. Hss. 8, 45.

\*Och got, wat vrouden se hyr smaken.

Geistliches Lied aus Niesink. 15. Jahrh. German. 18, 301.

Ach got, wem sol ich clagen

das ich so elend bin.

München egm. 810 (ms. music. 3232). Zeitschrift f. d. Philol. 15, 105. Vgl. Germania Bibliogr. 1883, Nr. 1215.

Ach got, wem sol ichs klagen

das heimlich liden min.

Basel, Univers. Bibl. F. X. 21 (16. Jahrh.) Bl. 95, 3 Strophen. Görres S. 85 in anderm Texte.

Ach got, wem sol ichs klagen?

mir leit groß kumer an.

Klosterneuburger Hs. (Anzeiger 8, 349); München, egm. 808 (um 1505); Val. Holls Hs. 159<sup>b</sup>. Nach den ersten beiden bei Wackernagel 2, 1048; vgl. 3, 499. 790. 863. 864. 865. 866. 498. 4, 323; Hoffmann, Kirchenlied <sup>2</sup> Nr. 244; Ambras, Liederb. 109.

\*Ach got, wer hilft mir tragen laid.
Minnelied. München, egm. 379, 125.

Och god, wes schall ik nu betengen.

Histor. Lied von 1455. Lilieneron 1, 471.

Ach got, wes zîhet mich din frouwe mîn. Kristan von Lupin. Pariser Hs. Hagen 2, 21ª.

Ach got, wie lang, wie we und twang.

Museatblut. München, egm. 379, 199; Heidelberg pal. 392, Nr. 12. Nach letzterem bei Groote S. 200.

\*Ach got, wie mag der mentsch so gar sundig gesin. In Frauenlobs langem Ton. Kolm. Hs. 93° (81).

\* 1ch got, wie wee dem ist.

Weimar, Hs. 42 Q. 15.-17, Jahrh. Keller, Fastnachtspiele S. 1457.

Ach got, wie we tut scheiden.

St. Gallen, Stiftsbibl. 462, 21 (Scherer S. 544). Nach andern Quellen Uhland S. 128, Görres S. 43, Wunderhorn 1, 206, Böhme Nr. 262.

\*Ach got, wold mich nymant melden.

Gedicht gegen die Kläffer. Hs. in Ulm (Kellers Verz. Nr. 60), Bl. 127—129.

Ach grimmichleiches todes acht.

Suchenwirt S. 17 ff.

\*Ach guter ysel, von wannen her.

Öglins LB, 1512, Nr. 30, Aichs LB, Nr. 58, Gödeke, Gr. 22, 26, 27.

Ach guter yesel, wes zeiht du mich.

München egui. 258, 177. Anzeiger 1865, 279 f.

\*Anch gut, ich lob dich nimer tag.

Im blauen Ton. Heidelberg, pal. 392, 975 (105, 5).

Ach heil unt wie han ich gemeinet.

Frauenlob. Weimar, Hs. Hagen 3,  $370^{\circ}$ ; Ettmüller, Spr. 356.

\*Ach herr, durch din heylig dryfalte.

In Regenbogens Grundweise, Kolm, 11s. 418° (448, 3).

Ach herr, durch dein mechtigkliche macht.

Rosenplüt von der Hussenflucht. Anzeiger 1859, 329 und die Citate daselbst.

Ach herre got, daz mir din liebe tuot sô urê.

Kolm, Hs. 659°. Meisterl, 135, 25,

\*Ach herre gut, der jemerlichen zurersicht.

In Frauenlobs langem Ton. Kolm. Hs. 79' (58, 3).

Ach herre gut, gefriste mich.

Kolm, Hs. Meisterlieder 95, 41.

Ach heri gott, ich hab gesungen also lange.

Heidelberg, pal. 680. Germania 3, 322.

Ach herre got, ich schwie.

Kolm. Hs. 812, 3. Meisterlieder 158, 19.

Ach herre got.

kund ich auß meynes hertzen grund gewinnen.

Bergkreyen 1536 (ist aber älter). Wackernagel, Kirchenlied 5, 522 f. vgl. Gödeke, Gr. 22, 28.

Ach herre got, wann danke ich dir.

Muscatblut. Groote 32.

\*Ach here got, wem sol ich nu myn liden klagen.

Missener. Kolm. Hs. 790° (870).

\_1ch herre got, wie gar on spott. Hätzlerin S. 82.

\_1ch her min cater und min got.

Kolm. Hs. 852, 2. Meisterlieder 166, 14.

Ach herzeliebe banersfrau.

Uhland S. 711. Böhme Nr. 234.

Ach herzeliebe minne.

Ulrich von Winterstetten. Pariser Hs. Hagen 1, 148<sup>a</sup>.

Ach herzeliep, ach herzeleit.

Heidelberg, pal. 357. Hagen 3, 420h.

\*\_1ch hertzigs lieb, vernimm mein klag.

Liederbuch (zw. 1513-18) Nr. 33. Gödeke, Gr. 22, 27.

\*Ach hertzigs M. mein trew vernem.

P. Schöffers LB. (1513) Nr. 59. Gödeke, Gr. 2<sup>2</sup>, 26.
 Vgl. 2, 34.

\*Ach hertzigs weib, dein gruder leib.

Ebend. Nr. 56. Gödeke a. a. O.

\*Ach hochgelopter starcker (zarter) got.

Kolm, Hs. 187 ° (2073). Baseler Hs. oben S. 289.

\*Ach hoher got, herr Jhesn Crist.

Heinrich von Loufenberg. Straßburg, B 121. Vgl. Wackernagel 2, 604; Anzeiger 1, 45.

\*Ach höchster hort, das dir wär kunt.

Minnelied. München, egm. 379, 128.

\*Ach hochster hort, du edles blut.

A. von Aich LB. nr. 52. Gödeke 2<sup>2</sup>, 27; vgl. 2, 31. 34. 54. 56.

\*Ach höster vatter ihā crist.

Gereimter Eingang zu Seuse's Büchlein der ewigen Weisheit. Stuttgart, theol. et philos. Fol. 19.

\*Ach holtseligs A, rernim und schaw.

P. Schöffers LB, nr. 30. Gödeke, Gr. 22, 26.

\*Ach hore mich, liebis frouwichin gud.

Verlorenes Lied von Eberhard von Cersne, Nr. 11.

Ach hulf mich leid und seulich klag.

Wiener Hs. 4337, 16, Jahrh. (Tabulae 3, 244). St. Gallen 462, 5 (Scherer S. 544). Basel F. X. 21, (16, Jahrh.) Bl. 56 f. Emden, Locheimer Liederbuch (Wer-

nigerode): Jahrbücher f. Musikwiss. 2, 19 f. Geistliche Umdichtung von Adam Kraft v. Fulda: vgl. Wackern. 2, 1081, 1082. Görres S. 46.

Ach ich urmer ackerman.

Hätzlerin S. 78.

Ach yetzund erfüllen.

Von den elftausend Jungfrauen. Ortulus anime 1501. Wackernagel 2, 883.

\*Ach in maniger gestalt.

Minnelied. München, cgm. 379, 128.

\*Ach jemerliches hertzeleides uberlast.

Kolm, Hs. 552 \* (607 5).

Ach jummers herzen werender grunt.

Hätzlerin S. 214.

Ach jungfräwlein soll ich mit euch galou.

Uhland S. 104. Ambras, LB, 76. Mittler S. 32. Weller, Annalen 1, 266.

Ach jung man, sich an myn gestalt.

Wiener Hs. 3009, 41°. Altd. Blätter 1, 29 ff.

\*Ach junger man, du solt dich rämen nit zu eil.

Kolm, Hs. 786<sup>b</sup> (863, 2).
\*Ach jung(er) man, du solt utf wertfen nit zu rit.

Kolm. Hs. 786° (863, 3).

Ach junger man, ich lere dich.

Kolm. Hs. 534. Altd. Museum 2, 208.

\*Ach junger man, wie dunckest dieh so synneutrich. Kolm. Hs. 639.

Ach junger man, wiltu verdienen richen solt.

Kolm, Hs. 234° (264, 6) und 271° (299, 3). Meister-lieder 59, 66, 74, 27.

\*Ach Jupiter, hetst du gewalt.

Lied. St. Gallen, Stiftsbibl, 462, 67; Scherer S. 544, A. von Aich LB, nr. 40. Gödeke, Gr. 22, 27; vgl. 2, 31, 38.

\*Ach [krancke] welt der dynen dumben sinne.

Kolm, Hs. 832d (925, 2).

\*Ach [kraucke] welt, wes machtu dich gefräuwen.

Kolm. Hs. 925, 1.

\*Ach cristenvolk ron Syon.

Geistliches Spruchgedicht. Val. Holls Hs. 99°.

Ach lieben leut.

Weimarer Hs. 43, 76<sup>b</sup>. Keller, Erzählungen S. 393 ff. Ach lieber gott, man sicht es an den lagen wol.

Baseler Hs. oben S. 294 f.

\* 1ch lieber got von himelreich.

Künzelsauer Fronleichnamsspiel. Vgl. Germania 4, 338 ff. Zeitschrift des V. f. d. wirtemb. Franken Bd. 6.

Ach lieber herre Jhesu Crist.

Heinrich von Loufenberg, Wackern. LB, <sup>4</sup> 1185. Wackernagel, Kirchenlied 2, 534. Hoffmann <sup>2</sup> Nr. 125. Vgl. 3, 219.

Ach lieb mit leyd, wie hast dein bscheyd.

Öglins I.B. (1512) Nr. 6. LB. zw. 1513—18, n. 29. Gödeke 2°, 26. 27. Vgl. 2, 29. 34. 40. 42. 51. Ambr. LB. 6.

\*\_1ch lieb, was zeichstu mich.

P. Schöffers LB. Nr. 12. Gödeke, Gr. 22, 26.

Ach löw, was schmuckest du dinen wadel.

Spruch von 6 Zeilen. St. Gallen, Stiftsbibl. 806, 248. (Scherer S. 544). Züricher Hs.; danach Lilieneron 1, 123.

Ach Maria, durch dines kindes tot.

Gebet. Hs. in Bern. Germania 22, 365.

Och metgen, wat hait dir der rocken gedain. Uhland S. 533. Böhme Nr. 209.

Ach meister, merk waz ich dich lêre.

Kolmar. Hs. Meisterl. 185, 45.

\*Ach mensch, du solt nit wunder haben. Kolmar. Hs. 339<sup>a</sup> (367, 2).

\*Ach mensche, lebe in rechter mosse.

Kolmar, Hs. 352. Münchener Hs. 60, 4.

- \*\_1ch mensch, sich an dich selber und herdenck eyn list. Kolmar. Hs. 562° (619, 3).
- \* Ich mensche fluch der sunden stricke.

Kolmar, Hs.  $321^{\circ}$  (352, 3) und  $362^{\circ}$  (398, 4). Münchener Hs. 351, Nr. 60, 6.

\* Ich menscheit, wie bistu =o öd,

Michel Beheim. Heidelberg, palat. 312 u. 334.

\* Ich menscheit, wie bistu so tumm.

Michel Beheim. Heidelberg, pal. 312 u. 334.

1ch meiden, du vil senende pein.

München, egin. 810, 152°, danach Z. f. d. Philol. 15, 114. Wernigerode, Locheimer LB, 11 (ed. Arnold). Hätzlerin 8, 46.

\* Ich milter got, ich armer sonder v\u00e4g\u00ed dieh an. Kolm. 11s. 270.

\* Ach mynn all dugent weis.

Heidelberg, pal. 313, Bl. 328. Vgl. Altswert S. XH.

\* Ach mynne, daz du mangen man. Kolmar, Hs. 253.

Ich min din såsser anfang.

Hero und Leander, Liedersaal I, 335 ff. Gesammtabent, Nr. 15.

Ich minn, du wunderliche frucht.

Heidelberg, pal. 313. pal. 355, pal. 358. Der Spiegel, gedr. in M. Altswert S. 417 ff.

Ach mynne, wie groß ist din macht.

Ficharts Archiv 3, 297-316.

Ich mynne, wie creftig ist dine craft.

Gotha ch. A. 985. Abschrift in Dresden 105 (Adelung 2, XXIX). Liederscal 3, 579. pal, 313 (Altswert 8, X). Berlin, aus W. Grimms Nachlass; Z. f. d. Alt. 13, 359.

\* 1ch mynniclicher got ob aller hertzen sin.

Kolm, Hs. 554° (608, 5).

\* Ach mynnecliches fr\u00e4nwelin zart durch dim zuht, Kolm, Hs. 789\u00e4 (869, 3).

\* Ach mir, ich tumber, ich bedarf wol sinne,

Kolmar, Hs. 544, 2. Meisterlieder 108, 20.

Ach mir was lange.

Hadloub, Pariser Hs. Hagen 2, 278°. Ettmüller 8, 1, Bartsch, LD, 87, 4.

Ach owê, daz nâch liebe ergât.

Wilde Alexander, Pariser u. Jenaer Hs. Hagen 2, 365°, 3, 31°.

Ach pfenning, wer din vyle hat der redet recht. Kolmar, Hs. 309. Meisterlieder Nr. 78.

Ach priester, wer möht überkomen.

Harder. Kolmar, Hs. Meisterlieder 186, 34.

Ach priesterschaft, daz sî dir vor gesungen. Kolmar, Hs. Meisterlieder 149, 25.

\* 1ch raine muder gottes.

St. Gallen, Stiftsbibl. 930, 422. 1425. Scherer S. 544. Ach reinez wip von guder art.

Lied in der Limburger Chronik ed. Wyss S. 37 f.

1ch richer Christ, wie groß sind unser schulde. Spruch von Sempach. Liliencron 1, 116.

Ach Rôme, wie du verwitwet bist.

Reimar von Zweter. Hagen 2. 218a.

\* Ach sanffter susser unfangk

Trierer Hs. Anzeiger 2, 49 f.

Ich scheiden du vil senende not.

Lied. München, egm. 379, 106b. Hätzlerin S. 62.

\* Ich scheiden tut mich krenken.

A. von Aichs LB. Nr. 62. Gödeke, Gr. 22, 27.

\* 1ch sele min, sit dich nach ym gebildet hat. Kolmar. Hs. 608.

Ach senliches leiden.

Oswald von Wolkenstein S. 142 ff.

Ich senlichs seufzen ist mein clag und krey. Hätzlerin S. 215.

\* Ach solt man villen di.

Heinrich von Mügeln. Götting. Hs. Kolmar, Hs. Wiltener Hs. Schröer S. 478.

Ach sorge, du mûst zu rucke stan. Uhland S. 97. Görres S. 45. Böhme Nr. 152

\* Ach starcke manheit, wie pista dich hie. Michel Beheim. Pal. 312 n. 334.

\* Ach starcker got, rerleich mir hilf und steur. Michel Beheim. pal. 312 u. 334.

Ach starker got von himelrich,

Nürnberg cent. VII. 19. Erlösung S. 214 ff.

\_1ch susser unfang.

Liedersaal 1, 851 ff.

\* Ach susser got, wie lange sol ich din enbern.

Kolmar, 11s, 609,

\*\* Ach süsser zarter mynniclicher ihesus erist, Kolmar, Hs. 556° (612, 5).

Ach suessi frucht, du bist mir wert.

Liedersaal 3, 201.

\*. Ich sündig mensch, bedeuck dich rechte.

Kolmar, Hs. 361 d (397, 3). Wilten r Hs. 161, 2.

\*\_Ich tete der sunnen pflanz.

Heinrich von Mügeln, Götting, Hs. Bl. 171, Str. 7, Kolmar, Hs.  $604^\circ$  (668, 7).

Ach döhterlin, min sel gemeit.

Heinrich von Loufenberg. Strassburg, B 121. Wackernagel 2, 535. Böhme Nr. 652.

Ich tot, daz du nicht lere hast.

Suchenwirt S. 38 ff.

\* Ach treger mensch, wer hat so ser gebunden dieh, Kolmar, Hs. 252\* (283, 9).

\*Och truce untrumen dicke entgilt.

Wiener Hs. 2940, 139, Hoffmann S. 193.

\* Ach trost und wunn, myns herezen angelwegde. Kolmar. Hs. 709<sup>b</sup> (793, 3).

Ach tumbe werlt, nu volge miv.

Suchenwirt S. 116 ff. Wiener Hs. 2969, 266 (Hoffmann S. 352). Wiener Hs. 2848, 60° dem Teichner beigelegt.

\* Ach and one immer.

Heidelberg pal. 349. Wilken S. 432.

Ich und wê, des winters twingen.

Frauenlob, Weimar, Hs. Hagen 3, 399°, Ettmüller, Lied 6,

\* Ach unful groß, wie gar on moß.

P. Schöffers LB, Nr. 34, Gödeke, Gr. 2<sup>2</sup>, 26, vgl. 2, 34.

\*Och valsche hert und roter mundt.

Gödeke, Grundriss S. 254, Nr. 9.

Ach vater Crist, ich clay mit gir. Hätzlerin S. 300,

Ach vatter unser also schon.

Stranbing 1615. Wackernagel 2, 936.

Ich Venns, wes du wunders kanst. Liedersaal 1, 235 ff.

\* Ich fraw, durch all din gute.

Kolmar, Hs. 140° (145, 5), Donauesch, Hs. 24, 5.

- \* Ach frauwe, ich lobe dich far den sonne und fur die man. Kolmar, Hs. 789<sup>a</sup> (868, 2).
- \* 1ch framen nam, du hochgeloptes wort. Michel Beheim, pal. 312 u. 334.
- \* Ach frentin zart, du treist doch einen schnoden mat. Kolm. Hs. 664<sup>b</sup> (742, 3).
- \* Ach freli zart, hilf mir ans not. Heidelberg, pal. 392, 29<sup>a</sup>, str. 2.

Ach wachter, mein geselle. Hätzlerin S. 25.

\*\_1ch weer ich als \_1restotyles.

Berlin, aus W. Grimms Nachlass, Zeitschr. f. d. Alt, 13, 361.

Ach weren nu alle de dancken myn,

Kopenhagen. 4 Zeilen. Niederd. Jahrbuch 7, 2. Ach was sol ich vahen an.

Liedersaal 3, 619.

\* Ich was wil doch mein hertz damit.

A. von Aich LB, Nr. 19. Gödeke, Gr. 2  $^{\circ}$ , 27, vgl. 2, 31. 38.

\* Ach welt der jemerlichen zuversichte.

Kolmar, Hs. 833<sup>a</sup> (925, 3).

Ach welt, dîn hôhste wunne.

Otto zum Turne. Pariser Hs. Hagen 1, 343°.

Ach welt, sich umb dich was got nu mit dir wil tun.

Kolm. Hs. 80°. = Sich umb dich werlt. Karlsruher Hs.

Keller, Erzählungen S. 631.

Ich nelt, wie sol ichs fohen an. Meffeid. Kolmar, Hs. 851. Meisterl. 165. \_Ich wer hat mir min frod entwand.

Tanhusers tagwise. Karlsruhe, germ. 74, 18  $^{\rm b}$ . Anzeiger 5, 171 ff.

Ach werde ersam maget also reyne.

Akrostichisches Ave Maria, Göttingen, German, 12, 60,

\* Ach werde manheit, lob sei die geseit.

Michel Beheim. Heidelberg, pal. 312 n. 334.

\*\*-Ich werder got, nu laß mich dir befolken sin. Kolmar. Hs. 85<sup>d</sup> (69, 2).

Ach werder may, verspät dich nit.

Hätzlerin S. 59.

Ach werndi myn, syd din kraft.

Liedersaal 1, 95 f.

Ach wibes trew din ist an menger fromen klein.

Baseler Hs. oben S. 292 f.

\* Ach wie gar suberlich und zurt.

Rothes Lob der Keuschheit. Berlin, ms. germ. 4°, 186, Vgl. German, 7, 366.

Ach wie ist so lobesum.

Hätzlerin S. 179.

\* Ach wy lange wiltus wisen.

Verlornes Lied von Eberhard von Cersne, Nr. 19.

Ach wie tuont nu die jungen.

Frauenlob, Weimar, Hs. Hagen 3, 3615. Ettm. S. 190.

Ach wip, din süeze alle süeze übrsüezet hat.

Frauenlob. pal. 680, 28°. Kolmar, Hs. 788° (867, 2). Hagen 3, 357°. Ettmüller 8, 104.

\* Ach wip, ein wonne obe aller wonne.

Kolmar, Hs. 831<sup>b</sup> (933, 3).

Ach wip, ich lobe dich f
ür der lichten bluomen schin.
Frauenlob. Heidelberg, pal. 392, 28°, str. 3. Hagen
3, 357°. Ettm
üller S. 104.

\* Ach weiplich art hart tröbstu mein hertz.

A. von Aich LB, Nr. 49. Gödeke 22, 27. Vgl. 2, 31.

\*Ach wyser man, durch liebe nieman lob zu vil.

Kolmar, Hs. 103,

\*. Ich wuster walt, ich fint dich an.

Kolmar, Hs. 323.

Ich würffelspil du snodes ampt.

München, cgm. 444, 1ª (unvollendet). Hätzlerin S. 203,

\* Ach zertlich frucht obe aller creature.

Kolm. Hs. 836<sup>b</sup> (933, 2).

Ach zeitt, ach zeitt, ach edlen zeitt.

Hs. in Kuppitsch' Besitz. Karajan, Frühlingsgabe S. 147. Achates ainer des zwelft gestains.

St. Florian (Anzeiger 8, 591). Lambel, Volmars Steinbuch, im Anhang.

\*\_1chates swarz gefar.

Heinrich von Mügeln. Götting. u. Kolmar. Hs.

Achter mines vaders hof.

Uhland S. 54. Böhme Nr. 158, 159.

\*\_Idam begunde siechen also.

Heidelberg, pal. 680, Nr. 17.

\*Adam bracht uns in großes we.

Geistliches ABC. Stuttgart, 15. Jahrh., Anzeiger 7, 282.

\*\_Idam das was der erste man.

Lesch. Kolmar, Hs. 920, 2. München, Hs. 351, Nr. 37, 2. Adam den êvsten menschen den betroue ein wîp.

Frauenlob. Würzburg, Hs.; palat, 314, 63. Kolmarer Hs. 81<sup>b</sup> und 95<sup>d</sup>. Baseler Hs. oben S. 282. Adelung 2, 314.

Hagen 3, 355\*. Ettmüller S. 102. Meisterlieder 15, 39. \*\_Adam der hat nit wol gehalten.

Kolm. Hs. 386.

\*Adam der kam in angest und in große not. Kolmar, Hs. 627.

\* Adam der fürte eynen reyen.

Kolmar. Hs. 416.

Idam, ez wart ron gote ein ebenbilde fin.

Frauenlob. Jenaer Hs. Hagen 3, 115<sup>a</sup>. Ettmüller S. 111.

\* Idam gedacht in sinem sym und was ym also leyde. Kolmar, Hs. 821.

\* Idam hub sich in ain lant.

St. Gallen, Stiftsbibl. 969, 219 f. Scherer S. 363.

\* Adam sein erst gepot geprach.

Heidelberg, pal. 680, 25<sup>b</sup> (17, 3).

\* Idam sulde eyns gehotis pldegen.

Hs. in Kolmar. Spruchgedicht aus Freidank.

\*\_Idam ind Eva moiste scheiden sich.

Hs. in Trier. Altd. Blätter 1, 325.

Idam und Eva speyß bracht grossen harmen.

Wackernagel 2, 1083 f. Vgl. Weller, Reportor, S. 167 f.

\* Adam und Efa speis ward hart crarnet.

Dresden M 13, 13b. Vgl. Wackernagel 2, 477.

\* Idam und Era wesen ich hie wissen lauss.

Michel Beheim, pal. 312 u. 334.

\* Idam und Eva wurden nacken,

Kolmar, Hs. 447. pal, 392, Nr. 101.

\* Adam und Even schuld wart hart uns armen.

Zwinger, Kolm, Hs. 25.

Adam und manie verlorne sêl.

Reinmar v. Zweter. Hagen 2, 178°.

Adam vnse alre vater.

Bruder Hans. Minzloff S. 17 ff. Wackernagel 2, 772. Adam verlôs niht ĉivikcit noch die gestalt.

Frauenlob, Weimar, Hs. Hagen 3, 128°, Ettmüller S, 44.

\* Idam wart uß dem paradise.

Harder, Kolmar, Hs. 939.

Adducentur regi rirgines.

Wien, Schottenkloster. Altd. Blätter 2, 316 ff.

Ide mit leid ich von dir scheid.

Liederbuch der H. Amelie; Ambras, LB, 177; Öglins LB, (1512) Nr. 18, Göd, Gr. 22, 26, Vgl. 2, 30, 39.

Adeler schön Maria ave.

Marien-ABC, Heinrich von Loufenberg, Strassburg, B, 121. Wackernagel 2, 562.

Adonay des gewaldes got.

Väterbuch.

Adonai herre mach min herze rri.

Servatius.

\*\_1. du mein trost und zurersicht.

Öglins LB, (1512) Nr. 7<sup>a</sup>. Gödeke, Gr. 2<sup>a</sup>, 26.

Agez, du bist ein übel diep.

R. von Zweter. Hagen 2, 208b.

\* Ignus dei daz ron dem pabst wirt gewendeit. St. Florian, Hs. 619, 84°. Czerny S. 211.

A herre got, wie liebe ist mich.

Wizlaw. Jenaer IIs. Hagen 3, 80°.

Thi nu kumet uns diu zit, der kleinen coyelline sanc. Dietmar von Eist. MF. 33, 15. Hagen 1, 98°.

.Thî nu sol din werelt lâzen manige swære.

Heinrich von der Muore. Pariser Hs. Hagen 1, 119b.

Thi wie blüct der anger miner ougen.

Frauenlob. Weimar, Hs. (zweimal). Hagen 3, 397<sup>b</sup>. Ettmüller, Lied 4.

\_thî wie kristenlîche nu der bâbest lachet.

Walther, Lachmann 34, 4.

Ihî wie werdecliche stat.

Friedrich v. Sonnenburg. Hagen 2, 353b. Zingerle S. 51.

\* Ichte myn gheboed.

Wolfenbüttel, Helmst. 442 (jetzt 477), Bl. 128. Heinemann 1, 345.

\_Ihten ûf die heide.

Jakob von Warte. Pariser IIs. Hagen 1, 66°.

. Thtet wie mir ware.

Bruno von Hornberg. Pariser Hs. Hagen 2, 67ª.

Al dat geboren wert kumt in de not.

Todtentanz, ed. Baethke.

Al din welt mit grimme stêt.

Wiener Hs. 160. Hoffmann S. 371. MSD., Wackernagel LB.

\*All in der hell apgrunde.

Kolmar. Hs. 132d (139, 2).

\*\_All in gedicht ich uberkrien.

Schilher. Heidelberg, pal. 392, Nr. 15.

All mein pegir sent nach dir.

München, cgm. 810, 156a. Z. f. d. Philol. 15, 121.

All mein fröd ist ze nicht.

Teichner. Liedersaal 1, 495. A 4°. C 106°. D 97°. E 24°.

All mein gedank ker ich sunder wank.

Görres S. 52.

All zit zu dir staut min begir.

München, cgm, 810, 114. Z. f. d. Philol. 15, 125.

All zu gesange horet spil.

Kolmar, Hs. 475, Meisterlieder 96,

Alde alde vos sponse vein.

Heinrich von Loufenberg. Wackernagel 2, 604.

Allain on allen zweifel dein.

Hätzlerin S. 51.

Aleine ez eische daz reht.

Marienlegende. Wien 2677, 10. Wien 2694, 55<sub>a</sub>. pal. 341, 44<sup>b</sup>. Koloczaer cod. Pfeiffer, Marienleg. Nr. 13. Alaast der wolte riten.

Kolmar, Hs. Hagen 3, 408°.

Alhie (1. Ahî) sich bæset liute unt lant.

Frauenlob, Weimar, Hs. Hagen 3, 381°. Ettmüller S. 123.

Alle die do gesündet handt.

Naumburger Hs. Anzeiger 1876, 367 f.

.1/le di da sint gidouft.

Hannover. Von den vier Scheiben. Wernher vom Niederrhein S. 50 ff.

Alle die in höhem muote wellen sin.

Ulrich von Lichtenstein. Hagen 2, 45<sup>b</sup>. Lachmann 426.

\*\_Ille die Mariam loben.

Marien-ABC. Köln, Anzeiger 4, 446.

Alle die nue lebendig sein.

Karlsruhe 481. Keller, altd. Erzählungen 8. 41.

\*\_Alle ding di nu uf erden.

Eingang des Schöffenbuchs von Thorn, 1363, St. Petersburg, Minzloff S. 106.

\*. Ille ding sint con drein.

Teichner, Hs. C 289.

\*\_Alle dynck so gude dynk lach dir liep syn.

Goldenes ABC. Gotha ch. B. 237.

Me ding sol man fahen.

Histor, Lied. 1476. Lilieneron 2, 82.

Alle êre zergât.

Liedersaal 3, 599.

Alle küniye fürsten herren ritter knaben knehte. Rumelant. Jenaer Hs. Hagen 3, 63\*.

Alle kunst ist guot dû man ir guote zno bederbet. Rumelant. Jenaer Hs. Hagen 3, 62°.

\*\_Ille menschen die hier gan.

Kölner Hs. 15. Jahrh. Anzeiger 4, 447 f.

\* Ille menschen die got lieb han.

Spruch von der Messe. O. O. u. J. Weller, Repert. Nr. 113.

\_Ille menschen sont hát fár mich gan.

Jüngstes Gericht. Donaueschingen Nr. 136, 14. Jahrh. Barack S. 135. Mone, Schausp. 1, 265 ff.

All mein gedenken die ich han.

Wernigerode, Locheimer Liederbuch. Böhme Nr. 127.

Alle schnole sint gar ein wint.

R. von Zweter. Hagen 2, 183a.

\*\_Ille stend der welt haben sich verkert. Stuttgart, ms. poet. Fol. 7.

Alle welt springe und lobsinge.

Hoffmann, Kirchenlied <sup>2</sup> S. 327.

Alle werlet frewet sich.

Breslauer Hs. Hoffmann, Kirchenlied <sup>2</sup> 327. Wackernagel 2, 697.

\*\_Iller dinge ein schöpfer mit gewalt.

Tagzeiten. St. Gallen, Stiftsbibl. 1006, 81. 16. Jahrh. Scherer S. 382.

Aller diser welt her kayser und got.

Sieben weise Meister ed. Keller. Hss. Donaueschingen u. Hamburg.

\*\_Iller disser welt weiszhait chint.

Todtentanz. München, egm. 270, 192b.

\* Aller engel wunne.

Paraphrase des Daniel. Königsberg Nr. 890<sup>b</sup>. Zeitschr. f. d. Alt. 13, 511 und die Citate daselbst.

Aller êrst leb ich mir werde.

Walther. Lachmann 14, 38.

"Iller güete roller flüste.

Rumelant, Jenaer Hs. Hagen 3, 61\*.

\_Iller herren ain kaiser und gott.

== Aller diser welt.

Aller hohster got der gute.

Giessen Nr. 878, 158b. Wackernagel 2, 47.

\_Iller lay tier fürst der löw.

Liedersaal 1, 401. = Aller tier der leo hauptman. Teichner C 233<sup>b</sup>.

\_Hderleveste fruntschen, bescheyde mich.

Wiener Hs. 2940, 18. Hoffmann S. 192, ed. Schröder im Nd. Jahrb, H, 54.

Aller meide gimme.

Mönch Felix, Heidelberg, pal. 341, 90°. Koloczaer Codex, Gotha, ch. A. 216, 99. Bruchstück: Haupts Zs. 5, 433 f. Altd. Wälder 2, 70 ff. Gesamtab. Nr. 90. Aller mageda reinsda.

Gebet, ed. Keinz, Sitzungsberichte der Münchener Akad. 1870, H, 1, S. 114 f. Zweifelhaft ob als Gedicht aufzufassen.

Iller orden prise ich niht.

Reinmar v. Zweter. Hagen 2, 218b.

\*Aller ritterschaft zu eren.

München, egm. 568, 243° -244°. 15. Jahrh.

Aller salde ein salie wip.

Reinmar, MF, 176, 5, Hagen 1, 185°.

\*\_Iller sêlden trift.

Heinrich von Mügeln, Götting, u. Kolmar, Hs. Schröer S. 484.

Aller duvel twingerin.

Bruder Hans. Minzlotf S. 115 ff. Wackernagel 2, 774 ff. Iller werdekeit ein füegerinne.

Walther. Lachmann 46, 32.

Aller werlde gelegenhait.

Mönch von Salzburg. München, egm. 715 (a. Bl. 2, 338); egm. 1115. Bl. 31. Wien 2856, 235 (Hoffmann 8, 249); 2975. 1558 (Hoffmann 8, 172); 3946 (Tabulae 3, 123); 4696, 143 (Hoffmann 8, 143). München, elm. 5967,

270 (Catal. 3, 3, 66). Strassburg B 121, Bl. 93. Wackeruagel 2, 435, 436.

Aller welte nüwerung.

Heinrich von Loufenberg, Strassburg B 121, 94. Wackernagel 2, 437. Nur 7 Zeilen.

Iller wibe wnnne din gêt noch megetin.

Kürenberg. MF. 8.

Aller wisheit anefang.

Hugo von Montfort, Nr. 4.

\*\_Iller wîsheit ein anevanc.

Ulrichs von Türheim Willehalm.

\*\_Iller wyßheyt fundament.

Gotha eh. B 237. Sprüche.

Aller wîte ein ümbekreiz.

Johans von Rinkenberc. Pariser IIs. Hagen 1, 339<sup>a</sup>.

Alles des man beainnen sol.

München. Albertus' Leben des hl. Ulrich, ed. Schmeller. Allez daz den sumer her mit erenden was.

Nithart. Haupt 86, 31.

Illiz daz geschrybin stat.

Schachbuch des Pfarrers vom Hechte.

\*\_Hlike gut blift de vilthoet by werden.

Wien 2940, 142. Hoffmann S. 193.

Allin creature ir reht.

Hs. in Melk. Germania 3, 357.

\_Illi menschen sint verlorn.

Liedersaal 3, 607.

\*\_Illen sach rerloren ist.

Teichner. Hss. A 98<sup>d</sup>, B 85<sup>c</sup>.

\*\_Ill meister waz die tichten unde schryben.

Kolmar. Hs. 765° (834, 2).

All welt soll billich frolich seyn.

Osterlied. Wackernagel 2, 976 f. vgl. 5, 1132 f. 5, 1186 f.

\*Allz gut dz all dies welt nu hat und ye gewan.

Kolmar, Hs. 546\* (599, 3).

Alls mein gedenken das ich hab.

Schiller, Wackernagel 2, 843 ff. vgl. Goedeke, Grundr. S. 229.

Als mein gemüt— hat sändeich wiit.

Hätzlerin S. 56,

Als mein gemüt hat sich gewant. Hätzlerin S. 61.

\*Almechtiq aller dinge.

Kolmar, Hs. 201d (231, 3).

Almehtic got, barmunge rich, sick nider in diz ellende. Mîsnære, Hagen 3, 102°,

\*Almechtig got wiß un milt unmesseelich,

Kolmar, Hs. 555<sup>d</sup> (611, 3).

Almechtiq koniq in himels tron.

Gegen die Türken, 1455. Weller, Annalen 2, 11, Facsimile-Ausgabe von Arctin 1809.

\*Almechtia kunia, ob ich din wunder werd bestan.

Kolmar, Hs. 102° (84, 3).

\*Almechtig ratter, ich bit dich durch die gabe dyn, Kolmar, Hs. 230° (257, 8),

Almechtig schopfer aller creature.

Kolmar, Hs. 788. Meisterlieder 146,

Almehtig schepfer, den ich obe den künigen allen prise. Konrad von Würzburg 32, 16 Bartsch.

\*Almahtig schephar milder kunik sabaoth.

München, clm. 4350, 38. 14. Jh. Cat. 3, 2, 149.

\*Almechtiq samerynne.

Kolmar, Hs. 131<sup>d</sup> (136, 4).

Almechtiger got, du pist so stark.

Hülzing, München, Hs. 351, Nr. 27, Meisterlieder Nr. 195.

Almechtiger got her Jesu Crist.

Mönch von Salzburg. Donaueschingen Nr. 111 (Barack 108). München, egm. 715 (altd. Blätter 2, 348, wo noch 6 andere Hss, angeführt werden). St. Gallen, Stiftsbibl. 392, 58 (Scherer S. 544); Stadtbibl. B. 5 (Scherer, 1859, S. 36), Wien 2856 (Hoffmann S. 245); 3027 (Hoffmann S. 188); 3741 (Tabulae 3, 74); 4696 (Hoffmann S. 168). Hätzlerin S. 81. München, clm. 4423. Stuttgart, kgl. Privatbibl. cod. asc. 38. Eine Kretschmarsche Hs.: Anzeiger 2, 278. - Wackernagel 2, 458. Nach dem Locheimer Liederbuch (Wernigerode) 2, 458 f. Vgl. German. 20, 443. 24, 399. Weller, Annalen 2, 167.

Almachtiger got, seind Lucifer.

Hs. in Regensburg Nr. 19, Bl. 141 (Anzeiger 7, 494). Wackernagel 2, 936 f.

Almechtige god, vel leve here.

Arnold von Immessen, Sündenfall.

\*Almechtiger iemer wesender got.

s. Got sich in die menscheit barc.

\*Almechtige, kum, sume nicht.

Gebet, akrostichisch. Wernigerode Zb. 22.

Almechtiger zarter sußer got.

Suchensinn, Fichards Archiv 3, 237 ff.

\*Allmehtiglicher got.

M. Beheim. pal. 312 u. 334.

\*Almechtikeit in gottes wesen.

Kolmar. IIs. 383\* (422, 3).

\*Alpha et o deus sabaot.

Heinrichs von Neuenstadt Gottes Zukunft.

\*Alpha et o du rainer.

Ulrich Füterer.
\*\*Alpha et o got reine.

Verlornes Gedicht; vgl. Germania 24, 16.

Alpha et o künic Sabaot.

Rudolfs Barlaam.

\*Alpha et o, kung sabaoth alleine. Kolmar, Hs. 835.

\*Alr myner synne hort luzerne. Kolmar, Hs. 407<sup>a</sup> (438, 2).

\*Als ab on ains sunst will mir kains.

Veesenmeyers Hs. 15. Jahrh. Anzeiger 1, 15. Vgl. Gödeke, Gr. 2<sup>2</sup>, 32.

Als Barnim de fast lütke man.

Histor. Lied. Liliencron 1, 35.

\*Als der mon das liechte sin.

Alani proverbia. St. Gallen, Stifftsbibliothek 656. Scherer S. 544.

Ils der sumer kumen was,

München, egm. 711, 16°. Hätzlerin S. 183.

\_lls der winter wart vertrukt, Hätzlerin S. 187,

Ils des lewen welf geborn.

Marner. Hagen 2, 251<sup>b</sup>.

Als die vogele freweliche.

Heinrich v. Veldeke. MF, 65, 28,

\*\*\*Ils ich einer nacht entschlaffen was.

H. Folz, Beheim, Irrung. Weller, Repertor. 8, 165, Hagen, Museum 2, 319.

\* Ils ichz an den buchen las,

Clemens —

Buch der Märtyrer 86.

\*\_Ils ichz an den buchen las, do sant Silvester was.

Buch der Märtyrer 97.

\* Ils ich ez un den buchen las,

so het Symon und Judas.

Buch der Märtyrer 80.

\* As ich ez an den buchen las, von Schotten lande was,

Buch der Märtyrer, Brigitta.

\* Ils ich euch hab zu erkennen geben. Teichner. Hs. C 143.

\*\_Ils ich mich versinnen kan,

sô hilfet ez deheinen man.

Stricker, Heidelberg, pal. 341, 219<sup>6</sup>. Koloczaer codex,

Nr. 106. Wien 2705, 67°.

Als ich mich versinnen kun,

sô stuont nie din werlt sô trûvic mê,

Reinmar. MF, 172, 23,

\*\_Hs ich vernymm - Matheus stymm, M. Beheim, pal. 312 und 334.

. Ils ich werbe und mir min herze stê,

Reinmar. MF. 179, 3.

Als ieman kumet der von Stirmarke vert. Bruder Wernher. Hagen 2, 233<sup>b</sup>. Ils Jesus Christ geboren ward.

Klosterneuburger Hs. 1228. Mone. Anzeiger 1839, 347. Böhme. Nr. 523. Wackernagel 2, 894.

Ils Jesus in der marter sein.

Landshut 1537. Wackernagel 2, 1092 f.

Us man schreip der gnaden jar.

Grabschrift 1397. Hoffmann, in dulci jubilo S. 53.

Alse man schref dusent rerhundert unde ver.

Histor. Lied. 1500. Liliencron 2, 436.

Als man exalte nach Christes geburt. Reimehronik. Haupts Zs. 8, 326 ff.

\* Als man zalt 1460 und fünf jare.

Gegen Karl von Burgund. Weller, Annalen 2, 11 f.

Als Maria die jungfrau schon.

Weihnachtslied. Wackernagel 2, 1166.

Als mir ein mare ist geseit.

Die Mönche von Kolmar. Liedersaal 1, 309 ff. Gesammtab. 62.

Als mir eine rehte wärheit.

Ritter mit der Geiß. Karlsruhe 481. Keller, Erzählungen. S. 270 ff.

\*Als nu daz rich rorware.

Kolmar, Hs. 592.

Als sancta Cathrina ein christin worden war. Wackernagel 2, 996 f.

Als sich der may.

Hans Folz. Goedeke, Mittelalter 960 ff. Vgl. Fastnachtspiele S. 1214 f. 1269 und die Citate daselbst.

\*Als sich des himels firmament.

Minnelied. München, cgm. 379, Bl. 115.

\*Als uns Cristus die wort hat hie besteffte.

M. Beheim. pal. 312 u. 334. Als vil ich mich bedenken kan.

Karlsruhe, S. Georg. 74, 1463. Anzeiger 5, 197 ff.

Als vor zeiten ein teiche was.

Jörg Breining. Idunna u. Hermode 1812. S. 190.

\*Als warlich daz war ist.

Stricker, Heidelberg, pal. 341, 466°. Koloczaer Codex Nr. 57.

Alsam ein frowe geflammet sich.

Frauenlob. Hagen 3, 382°. Ettmüller, Spr. 216.

\*Also der sumer grüenet.

Rosengarte (verloren). Germania 24, 18,

\*Also groß ist myn jamer und myn smereze. Kolmar, Hs. 709<sup>b</sup> (793, 2).

Also quot din wile was.

Orendel.

Alsô heilie ist der tac.

Osterlied. Wackernagel 2, Nr. 968—970. Hoffmann <sup>2</sup> Nr. 114 f. vgl. Wackernagel 4, 35; Gödeke, Grundriss 2<sup>2</sup>, 38, niederd. Kopenhagen (3 mal); Jahrbuch 7, 2; vgl. 5, 50.

\*Alzo ich sol wandel in golt (Hs. gelt).

Heinrich von Mügeln. Weimar, Hs. 43. Vgl. Fastnachtsspiele S. 1451 f.

\*Also man dy messe hebet on.

Hs. von Kuppitsch. 1501. Anzeiger 8, 210.

\*Also wurdes noch geschaffen.

Teichner. Hs. C 2961.

\*Alsus sagent uns die wisen pfassen.

Dresden M 60, 15, Jahrh, Schnorr 2, 461,

Alsus wisit uns ein heilig man.

Konrad von Weissenburg, Hs, in Berlin. Hagens Germania 2, 308 f.

\*Alte lüt eraunent sich.

St. Gallen, Stiftsbibl, 692, Bl. 491, 45, Jh. Scherer S. 544.

\*Alter, wilt du jarlang nit haben wiez.

M. Beheim. pal. 312 u. 334.

\*Altissimus der schopfenung begynnen.

Kolmar, Hs. 765° (834, 3).

\*Altissimus vor dem ich ser evschrecke.

Kolmar, Hs. 218<sup>a</sup> (245, 2). pal. 392, Nr. 147; danach Hagen 3, 354.

## NACHTRAG ZU S. 168 - 170.

Ein Ferienaufenthalt in Breslau ermöglichte mir, das a. a. O. abgedruckte Bruehstück zu bestimmen. Es gehört der Paraphrase des Hohen Liedes von Brun von Schönebeck an, von welcher nur eine Handschrift bis jetzt bekannt war: Breslau. Stadtbibliothek Nr. 482. Die Handschrift ist aus dem XV. Jahrhundert, mein Bruchstück aus dem XIV. Die Vergleichung bestätigt auch, dass dasselbe vielfach einen besseren Text enthält. Das Stück auf Sp. a steht Bl. 145° der Breslauer Handschrift. 1 muss gelesen werden (die Hs. ist undeutlich) an zua werne: die Bresl. Hs. in ezw varben. 3 der fehlt. 3 ein daz fehlt. 6 glichit. 9 Waz ys. 10 So gleichet iz sich w. 16 deser bonch ohne Absatz. 18 erit fehlt.

Sp. b = 145<sup>b</sup>. 19 genaden. 20 Der was | Gar. 23 dr. t.] turen dry 24 ouch fehlt. rf. 26 Daz dy s. insigel. 27 kein Absatz. Do her dez rateres w. ynbeznuct. 28 H. und b. 30 zur | vor dy. 31 So h. den. 32 leydigen. 34 der. 36 Hat und an seynem stryk. strit steht deutlich in dem Bruchstück.

Sp. c = 148<sup>h</sup>. 39 Sy solde ym syn holfe s. 40 cyne swere. 41 Dy andre brnt. 45 Deze brnt allen czorn rorbyrt Vnd daz sich och nymer rorkirt. 47 nns alsus. 48 rirum potentem. virum (abgekürzt) hat auch das Bruchstück, aber potente. 49 senā. 50 Daz sprichet. 52 Demutiget den gewaldigen.

Sp. d = 149\*. 55 snndiv seyn (; aleyn), 56 ander ] an. 61 hiez ] geheyzen. 62 b. ist och ware. 63 schreybet. 64 fontes. 65 sus o. schreyb und spricht. 66 gebricht. 67 er hat elyssendes. 68 nicht. 69 an ym. 70 sich | vornym.

## REGISTER.

Abe-Gedichte 369, 362, 371-375, 377 (2). abgescheidenheit 318. Advent 337. afterougst 299. Akrosticha 360, 362, 373, 374. 375. 377(2). 382. Alani proverbia 382. Albertus, Ulrichs Leben 380. Albrecht H. 363. Albrecht von Raprechtswil 360. Almosen 336. alsam 157, 158, 161, 161, 165, anderheit 317. angenomenheit 322. an nemen 122, 146, 216, Antonius 196. antwürte 175. Arnold von Immessen 382. Attraction 67, 163, Ave Maria 336, 337, 338, 345, 373. Ave praeclara 176, 348, Barbara 337. Barlaam s. Rudolf. bedriezen 82. began, begunde 158 f. 160, 166. Beheim, Michel, 369 (2), 370 (2). 373, 375, 382, 383, 384, 385 Beichte 278, 312, 314, bejagen 162, 165.

behasen 61. beneben mit gen. 69. Bernhard, heil, 336. Bernkopf 360. Bertheld 107. der beste 77. bezît 111. bînamen 163, bitterleit 67. biuz 161. blac rede, die, 177. Breining, Jorg, 384. Briefe 312, 316, brieveli 70. Brigitta 383. Bruno von Hornberg 376. Brun von Schönebeck 386. Buch der Martyrer 383 a4). Bugpsalmen 337. Christus ist erstanden 178. Chronik, Limburger, 363, 370. Credo 337. Daniel 378. deme 69. Dietmar von List 376. Drama 355. drie . - drihe 216. durch daz 160, 163, ebenhiuze 161. Cherhard von Cersne, 362, 366, 373. Eberhard von Windeck 360. 25\*

Eccard 179. Eckart 348. ein 162 f. Elisabeth von Rüti 334. Ellipse 86. ener 162. Eugelhard 157. enthalten 167. entreden 85. Evangelium Johannis 315. Evangelium Nicodemi 217. Väterbuch 196, 375, Vaterunser 337. Felix, Mönch, 379. verladen 66. vermelden 163. verstandenheit 318. Yespasian 358. Fleck, Konrad, 60. Flore und Blanscheflur 60. Voigt, Valentin, 278. Volkslieder 305. Volmar 95. Folz, Hans, 362, 383, 384 Frau im Garten 177. Frauenlob 281 ff. 340, 342, 362, 363, 364, 365(2), 371, 373 (3), 374, 375, 376, 377, 385, Freidank 375. frevellîn 144. Friedrich von Sonnenburg 361. 376. Fronleichnamsspiel, Künzelsauer, 368. fröwede 83. frumen 72. vut 178. Gebete 334, 335, 336, 337, 345, 368. 382. Gebhard, Werner, 307. Gebote, zehn, 335.

gebriten 165.

gehelfen 164. geischen 166.

Geister, sieben, 315.

geistliches Lehrgedicht 168.

geistliche Lieder 178, 302 349, 350, 352, 360, 361, 363, 364. gelîch 84. geligen 163. gemêrren 80. genieten 74. Georg Hugo 307. Gerlach von Isenburch 194. Gerundium 66, 72, 93, geschaffenheit 329. geseham 138. Gesellen, zwei, 177. gespüt 127. getæne 75. ginge 161. Grabschrift 384. Grasmagd 177. Gutende 194. Handschriften in: Augsburg 2. Bamberg 96. Basel 275, 306, 364, 367, 373, 374, Berlin 1, 171, 176, 177, 360, 369, 372, 373, 385, Bern 368. Breslau 172, 378, 386, Donaueschingen 372, 378 (2). 381. Dresden 362, 369, 375, 385, Emden 367. Engelberg 363. Erlangen 363. Erlau 247. Frankfurt a. M. 171. 361, 375. Giessen 379. Gotha 355, 369, 377, 379, 350. Göttingen 276, 277, 358, 361, 362, 370, 371, 373, 374, 379. Graz 277. Hamburg 378. Hannover 377.

Handschriften in: Heidelberg 113, 171, 176. 177 (4). 178 (2) 207. 217. 246. 275 ff. 360, 362, 363, 364, 365 (2). 369 (9). 379 (4). 366. 372 (3). 373 (1). 371. 374 (3). 375 (3). 376. 377, 379, 382 (2), 383 (3). 384 (2). 385 (1). Hildesheim 197. Idstein (Wiesbaden) 229. Jena 361, 369, 374, 376, 378 (2) 379, Karlsruhe 2, 87, 176, 277, 278, 286, 363, 372, 373, 377. 381 (2). Klosterneuburg 364, 384, Kolmar 311, 375. Köln 196, 377, 378, Kolocza 377, 379, 383, 385, Königsberg 249, 378. Kopenhagen 372, 385. Künzelsau 368. Leipzig 246, 360. Melk 380. Mergentheim 196. München 2, 4 (2), 58, 177 (4), 196, 207, 217, 260, 275 ff, 302, 338, 340, 342, 343.359.361(3) 362(6). 363 (5), 364 (5), 365 (7), 366 (3), 367 (9), 368 (6), 369 (6). 370 (6). 371 (6). 372(6), 373(5), 374(11). 375 (3), 376 (2), 377 (3). 378. 379 (6). 380 (3). 381(10), 382(4) 384(2). 385 (3). Naumburg 377. Niesink 364. Nürnberg 2, 177, 370. Österode 196. Paris 287, 360 (2). 361. 366, 369(2), 372, 376(3). Regensburg 177, 382.

Handschriften in: Rom 95. St. Florian 374, 376, St. Gallen 207, 247, 361 (2), 363, 364-366, 367, 368, 370, 374, 378, 381 (2), 382, 385, St. Petersburg 377. Schlochan 196, Strassburg 176, 197, 246, 334, 361, 366, 371, 375, 380 (2). Stuttgart 177(2), 178, 196, 286 366, 374, 378 381, Thorn 196. Trier 177, 370, 375. Ulm 177, 276, 365. Weimar 177, 364, 365, 368, 371, 373, 376, 377, 385, Wernigerode 96, 178, 233, 363, 366, 367, 369, 378, 382, Wien 2, 87, 136, 142, 151, 216, 248, 277, 361, 363, 366, 367, 374 (3), 375, 376, 377 (2), 379 (5). 380, 381 (4), 383 Wolfenbüttel 263, 363, 376. Würzburg 374. Zeil 207. Zürich 368. im Privatbesitz: von Arnim 176. Bartsch 1, 168, 274, L. Beelistein 177. Brentano 177 (2). 281. Butsch 334.

Butsen 354.
W. Grimm 360, 369, 372.
Hasak 246.
Kretschnar 384.
Kuppitch 247(2), 374, 385.
Vessenmeyer 382.

v. Walderdorff 197,

... Weigel 334, in Tolz 197. Hans, Bruder, 360, 361, 375, 379. Harder 370, 375. harn 84. Liederbuch 177 (3) Hätzlerin, 178. 284(2). 363, 366, 367 (2), 369, 370 (2), 372 (2). 373 (2), 374, 377, 381 (3). 382. 383. Heinrich von Loutenberg 361, 366. 368, 371, 375, 377, 380, Heinrich von Montabur 195. Heinrich von MügeIn 275, 276. 277, 278, 359, 361, 362, 370, 371, 374, 379, 385. Heinrich von der Muore 376. Heinrich von Neuenstadt 382. Heinrich von Veldeke 383. Herman von Helfenstein 194. Hiatus 157, 158, 160, 161, 166. 167. Hohe Lied 351. Holl, Valentin, 286, 306, 364, 368. Hugo von Montfort 380. Hugo von Trimberg 229. Hülzing 381. inner 63. îsnîn 140. istikeit 318. Jakob von Warte 376. joch 79, 83, 85. Johans von Rinkenbere 380. Joseph 97. Jungfrauen, elitausend, 367. jüngstes Gericht 197. Kanzler 287. Karl von Burgund 384. Kipfenberger 363. Kirchenväter, Sprüche 316. kitzischne 299. Kögelin, Konrad, 334. König vom Odenwalde 263. Könige, drei, 178. Könige, todte und lebende, 178.

Konrad von Megenberg 175.

Konrad von Weissenburg 385.

Konrad von Würzburg 157, 289, 294, 299, 338, 381. Kraft, Adam, von Fulda, 367. Kranz der Tugenden 246. Kräuterbuch 171. Kristan von Lupin 364. Kyrieleison 302. lateinisch-deutsche Gedichte 375. Lehrgedicht, geistliches 168. Lesch 300, 374. Letany 337. Liebe von Giengen 278. Lieder, historische, 360 ff. Lieder der Mystiker 311. linge 167. liut 65, 159. Lob der Frauen 360. Lob einer Jungfrau 178. Lucidarius 175. lusten 72. Macarins 196. Macer 171. Marien-ABC 377. Maria, Lobgedicht 176. Markolf Rudele 194. Marner 299, 300, 383. marterer 145. mayen, vom, 177. Meffrid 372. meine 61. messe 72. Messe 336. Metrisches 69, 72, 73, 76, 162, 164. 166. min 83, 85, Missener 361, 362, 365, 381. Mönche von Kolmar 384. Mönch von Salzburg 379, 381. Muscatblut 283 ff. 364, 365. Mystiker, Lieder 311. nachtender 298. Nachtigall, Konrad, 278. Nero 358. niemen 63, 73. Nithart 380.

Offenbach, Johannes, 348. Orendel 385. Osterlied 380, 385. Oswald v. Wolkenstein 363, 370, Passion 345. Pfaff, verliebter 178. Pfarrer vom Hechte 380. Predigten 312, 314, 316, Psalm Miserere 337. Räthsel 178. Raumensattel 351. Regenbogen 276, 277, 284, 285, 289, 290, 291, 291, 295, 297, 299, 300, 343, 365, relite 116. Reinmar 379, 383 (2). Reinmar von Zweter 375, 376, 378, 379, Relativum ausgelassen 68. Ritter mit der Geiß 381. Ritter und Grasmagd 177. Ritterpreis 176. Rosengarte 385. Rosemblüt 362, 365, Rothe 373, rouben 67. Rudolfs Barlaam 361, 382, Rumelant 378 (2), 379, rnochen 166. Rupert von Virneburch 1965. Sachsenspiegel 175. Salve Regina 345. samnen 86. Scherer von How 360. Schiller, Schiller 376, 380, Schöffenbuch von Thorn 377. Schwaben 308. Seele, minnende, 315. Sempacher Schlacht 370, Servatius 375. Seuse 366. sicher 162, 163, Sieben weise Meister 378,

Sigmund, Barfüsser, 312.

sihtielich 216.

siufzebære 166.

Spangenberg, Cyr., 360. Sprüche 268, 342, 343, 314, 315, 316, 337, stân 86. state 67. Steinbuch 95, 374, stemphen 165. stillikeit 324 Stricker, 345, 383, 385 Suchendank, Konrad, 276. Suchensian 297 ff. 382. Suchenwirt 362, 363, 365, 371 suochen 157. Tagzeiten 378, tâhtielîch 111. Tanhauser 363, 373, Teichner 313, 371, 376, 377, 379, 380, 383, 385, Titus 358, tiuvelwinnende 132. Tochter Gottes, vier, 314. Todtentanz 376, 378, Traumgedicht 177. tücchel 216. Tugenden und Laster 268, Türken 384. übere 75. Ulrich Füterer 382. Ulrich von Lichtenstein 377. Ulrich von Türheim 380. Ulrich von Winterstetten 36., and 79. ungeliabe 75. ungelücke 159. umpfliht 175. fizer, 72, 82, v s. f. Wächterlied 318, Waineschaft von Künigstain 178, Walther von Rheinan 176. Walther v. d. Vogelweide 378, 379, wan 160, wân = wâren 67, 72, wange 164,

warn 82.
wætlich 81, 158.
Weihnachtlied 384.
Weingarten, geistlicher 360.
Weinschwelg 87.
wern 82, 157.
Wernhers Maria 1.
Bruder Wernher 383.
Wernher vom Niederrhein 377.

Werner von Oberlant 194. widerblie 322. Winli 360. wîzigen 138. Wizlaw 376. Worring, Schlacht bei, 195. ze, zuo 115. Zeiten, heilige sieben, 315. Zwinger 375.

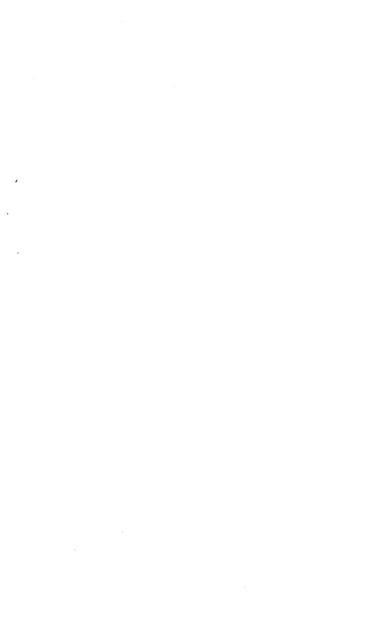

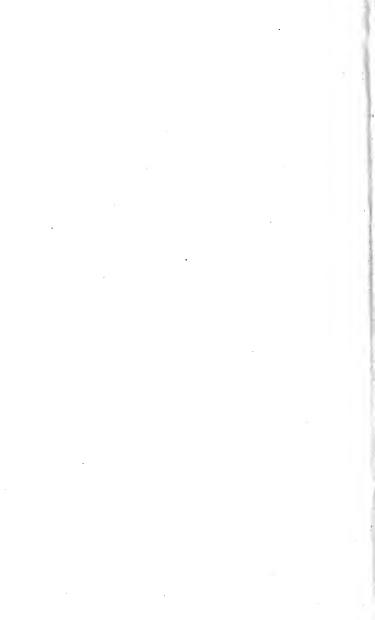



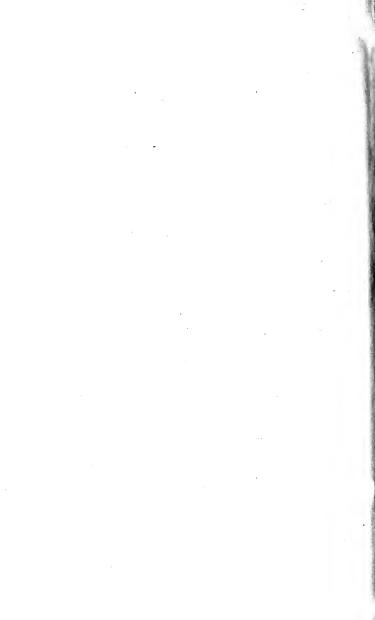

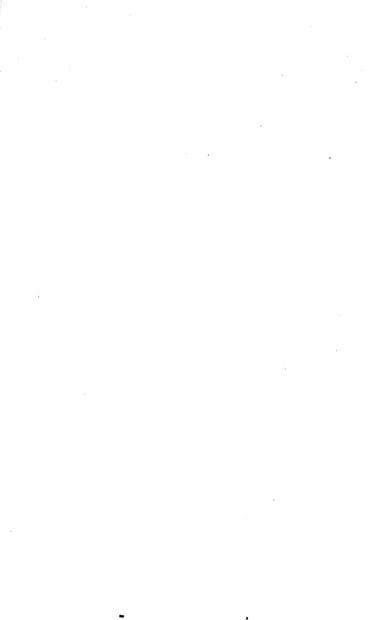

